



### ILLUSTRIERTER BEOBACHTER

# DEUTSCHLAND ADOUTHUNGS

DIE ERSTEN VIER JAHRE DES DRITTEN REICHES

1937



Ju 11 9

(StadtBibliothek)



## DAS ERBE DER SYSTEMJAHRE

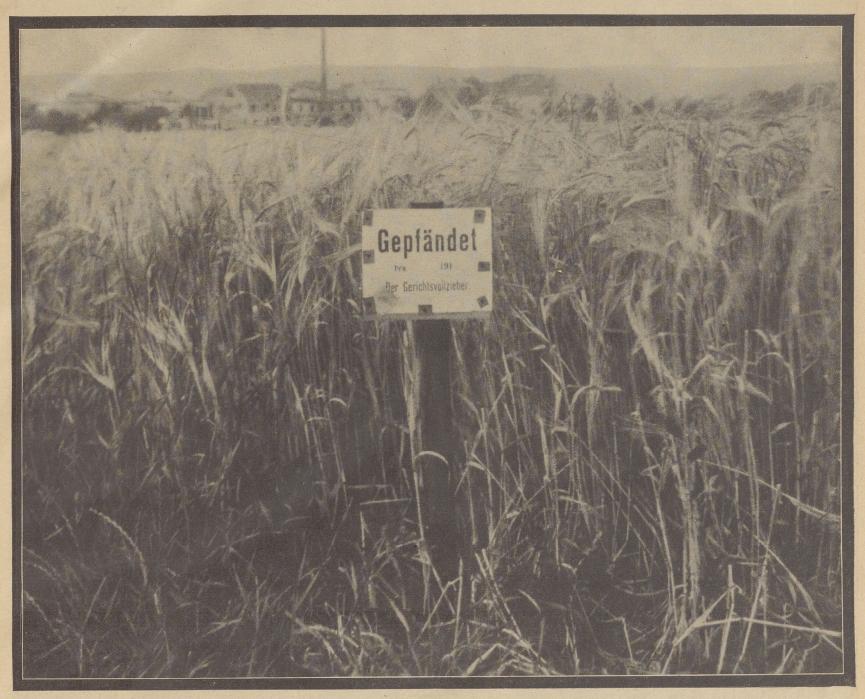

Wenn das Bieh schon aus dem Stall geholt war, wurde dem Bauern das Getreide auf dem Halm gepfändet. Irgendwo saß aber schon ber fübische Getreidehändler, der das Pfändungsgut mit einem schönen Profitchen weiterverhandelte. Wer fümmerte sich um Bauern Sorg' und Not!

enn man die unvergleichlichen Leiftungen des unter der Führung Abolf Hitlers zusammengeballten nationalsozialistischen Schöpferwillens richtig beur-teilen will, muß man sich bas furchtbare Erbe vergegenwärtigen, das die neue Regierung nach dem Zusammenbruch des Parteienstaates vorfand. Ge-Parteienstaates vorfand. Gekennzeichnet war dieses Erbe
namentlich durch die Hoffnungslosigseit, die sich der Iugend unseres Bolkes bemächtigt hatte; sah diese sich doch
durch den Berfall auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens nahezu aller Eristenzmöglichkeiten beraubt; fein Bolksgenoffe wird den Anblid ver-gessen, den die in Stadt und Land beschäftigungslos herumlungernden Gruppen jugendlicher Menschen boten, auf beren Gesichtern die Not des Dafeins tiefe Furchen gegraben hatte. Bierzehn Jahre hatten



Berlassene Fabriken, stillgelegte Zechen, Schlote, die teinen Rauch mehr tennen, alles der Abbruchreife entgegenwachsend, ewig währende Feierschichten, das war das Ergebnis eines Schandvertrages, wie ihn die Weltgeschichte niemals vorher gekannt hat.

genügt, die wirtichaftiichen und fulturellen Grundlagen des beutschen Voltes zu erschüttern, so daß sowohl der Bauer wie der Arbeiter dem Morgen mit tiester Sorge entgegensahen, indes eine strupellose Minderheit die harten Gesetze des liberalistischen Kapitalismus sür ihre artfremden Belange schonungstos spielen ließ Ein überschuldeter Bauernstand, dem die Ernte auf dem Halme gespändet werden fonnte, lebte in ständiger Sorge um die Erhaltung des ererbten Besitzes, nach dem nur zu ost der jüdische Bucherer mit Silfe des Staates die rassigierige Hand ausstrecken konnte Verfallende Fabrisen legten Zeugnis ab sür stapitalistische Methoden, die nicht vor der Stillegung blübender Betriebe zurückschen mundequemen Wettbewerd zu schüsen, die kern man letztere billig in der Hand hatte; an-

#### **PARTEIENWAHNSINN**

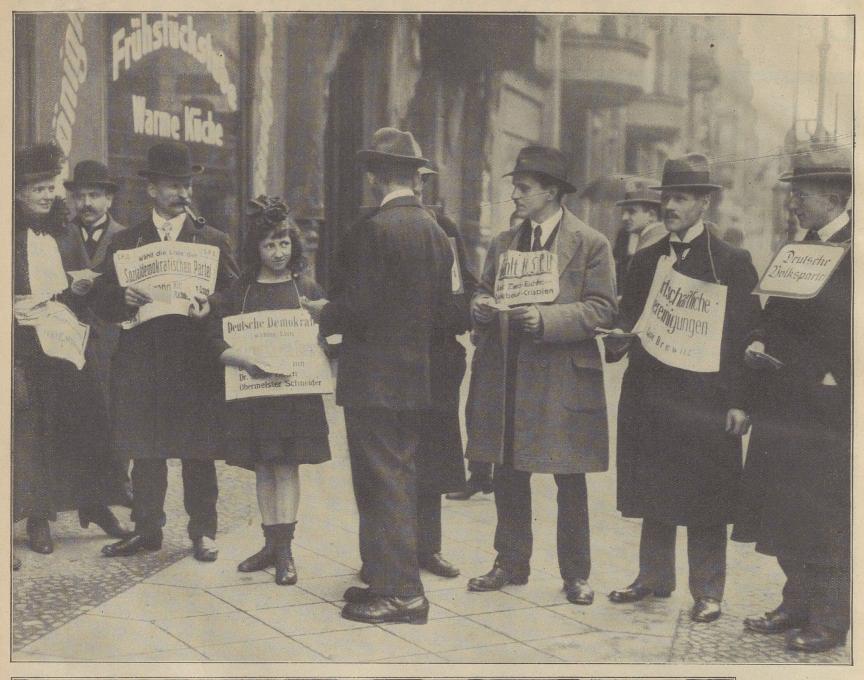



Oben: Jedem Deutschen seine eigene Hauspartei! Aber die Summe der Versprechungen mal Youngsveer Dawesplan, geteilt durch über sechs Millionen Arbeitslofe, mußte immer Rull ergeben.

兴

Links: Die Liste ber Parteien wird zu seder Wahl länger. Wie heist doch gleich der Mann, der die Tausendmarkscheine auswertet? Ober soll man am besten überhaupt nicht wählen...

#### DIE "ELITE" DER SYSTEMZEIT

#### Eine Auslese der "Prominenten"



Dr. Bernhard hat's erreicht Er zieht als sozialbemokratischer Abgeordneter in den Reichstag. Die Diätenpfründe lacht ihm aus dem phissigen Gesicht.



Julius Barmat mit Rebetta und Sohn. Dieser Galizier schwindelte dem deutschen Volke Millionenbeträge ab. Es gab deutsche Minister, die sich der Freundschaft dieses Galgenvogels noch rühmten





Der Jude Isibor Weiß (Bernhard), Vizepolizeipräfibent von Berlin, "fesselt" auf dem Vall des Vereins Berliner Presse seine beiden Freunde Max Hansen (links) und Paul Morgan (rechts).

Links: Seine Ezzellenz, der Dieb Philipp Scheidemann auf dem Ball der Barieté-Theaterdirektoren bei Kroll In Gesellschaft jüdischer Freunde schwingt er mit seiner "verdorrten Hand" den Becher. Dieser Schlospplünderer war einmal deutscher Reichskanzler.

#### **ELEND UND NOT**



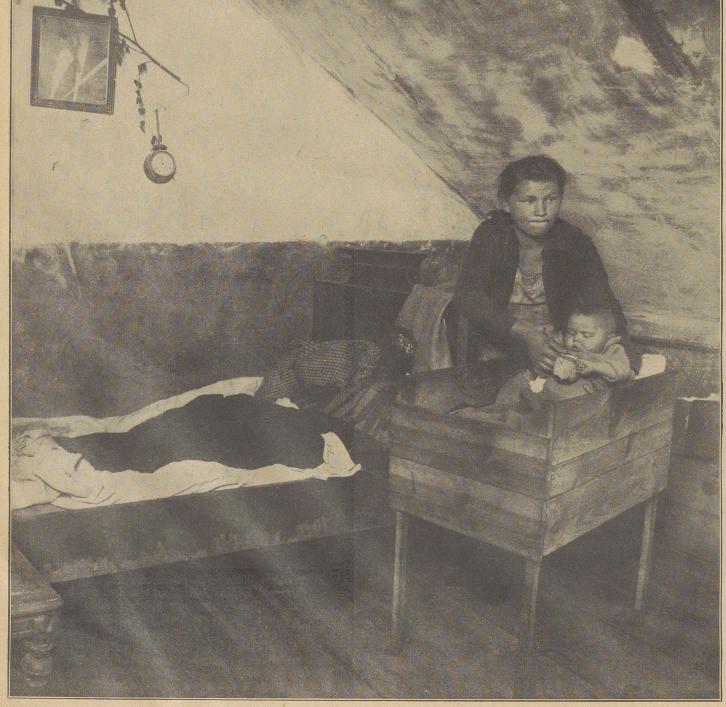

Draußen, am Rande der Stadt, baut sich das Elend Hütten. Jusammengeschleppte Gartentsiren, Kisten und Bretter sind der "Bausloss" dieser Wohnhöhlen. Blecheimer und verbeulte Konservenbüchsen dienen als Geschirr. Man hat die Leute rücksichtslos auf die Straße gesetzt, weil sie von den kargen Unterstützungssgroschen die Miesen die Miesen die Miesen die Miesen lief in den jüdischen Schase-Roster-Theatern wieder einmal eine neue Reduck, in der Richard Kohn sur 2400 Mark Abendgage "tauberte".

Links: Aus einer alten Margarinefiste ist dies Bett zusammengenagelt worden. Lehrer stellten durch Befragen der Schulkinder sest, daß von 203 Kindern 117 fein eigenes Bett besassen; 50 Kinder schliesen mit Bater und Mutter in einem Bett, darunter 13jährige Knaden. Eine Familie mit 3 Kindern wohnte in einem Pferdestall. Alles Folgen des Wahnsinns der Ersüllungspolitik.

#### DIE TRAGÖDIE DER JUGENDLICHEN

berseits suchte man durch eine bedenkenlose Rationalisierung immer mehr menschliche Arbeitskräfte überstüssiss zu setzen und die Sorge um ihren kümmerlichen Unterhalt der Allgemeinheit aufzuladen War mit der Juletz auf sechseinviertel Millionen angestiegenen Arbeitslosenzahl für die handarbeitenden Wolfsgenossen immer mehr der Anreiz geschwunden, ihre Fertigkeiten zu vervollkommnen und sie einem berussichen Nachwuchs zu lehren, so sanden die Angehörigen der freien Berufe und die höheren Schüler alle einsträglichen Stellen mit Iuden und Iudengenossen besetzt, war der einer höheren Bildung immer zweckloser erschien Konnten die Iuden ihren unverdältnismäßig großen Anteil am Volfsvermögen meisterlich verschleiern, so muzte es das Volk doch bald merken, wie sich immer mehr Iuden im öffentlichen Leben breitmachten und die Verwaltung des kulturellen Erbgutes an sich rissen hatte die Versudung Deutschlands auch schon lange Iahre vor dem Weltkriege eingesetzt, so waren doch erst nach dem November 1918 die letzten Hemmungen bei den Iuden gefallen. Höhnisch schriften setzlichen Schnisch schrie seinen verelendenden deutschen Wolfer üben Volken und der Selfcht, und nur allzu erfolgreich verstanden sie es, dem Deutschen seinen Inden Sessicht, und nur allzu erfolgreich verstanden sie es, dem Deutschen seinsche Underschlen Schleicht zu machen. Die deutsche Uneinigkeit, das Erbe einer jahrdundertealten politischen Feblentwicklung und tonseissionen, den Parteigesst zu fördern und durch die Gründung zahlloser Parteigebilde und splitter den noch vorhandenen politischen Sinn im Volke zu zersetzen und unwürf-





Jeden Tag mit neuer Hoffnung beim Arbeitsamt, um von dem Mann hinter der Kartothek jeden Tag den gleichen Bescheib entgegenzunehmen: "Richts!!"

Linfs: Niemand fann ihm helfen. Es find 6 Millionen Urbeitswillige ohne Erwerb Aber er verjucht es trotdem. Vielleicht fann er irgendwo mal einen Teppich flopfen

> Rechts: Im Wartezimmer des Arbeitsnachweises: Deutschlands Jugend verkommt im Nichtstun.

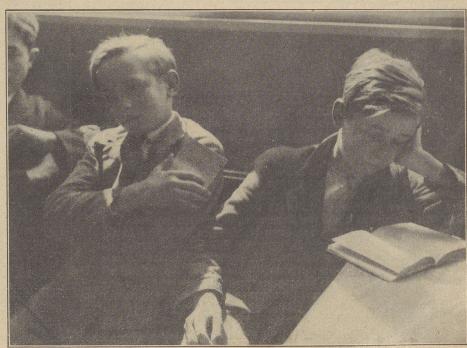

#### BARRIKADEN ...





Steinplattenbarrikaden auf den Straßen, Hindernisse aller Art, Latten, Matrahen, Pflastersteine — die Verteibigungsmittel der Kommunisten gegen das Vordringen der Polizeiautos (Juni 1932).

sam zu machen. Nicht genug an dem, daß man die national sühlenden Bevölkerungskreise durch den Parteigeist am Zusammenschlusse zu hindern suchte, wurde durch den jüdischen Kapitalismus jede internationale Regung gefördert. Der Marxismus wurde zum Kommunismus gesteigert, um das Neich in ständiger Unruhe zu erhalten und damit den jüdischen Einsluß zu sichern, der naturgemäß dann schwinden muß, wenn ein Bolt sich auf seine blutgebundene Art besinnt. Da das Iudentum der deutschen Tugend keine aufbauenden Ideale zu vermitteln verwochte, suchte es den Unternehmungsdrang der jungen Iahrgänge in Bahnen der Zerstörung zu lenken, was nur allzu ost gelang. Bom November 1918 bis zur Machtübernahme durch den Nationalsozialismus riß die Kette politischer Gewaltsaten nicht ab. sür die es bei dem erzwungenen Feiern eines großen Teiles der Bevölkerung und der damit verknüpsten materiellen und seelischen Not in unzähligen Familien

"Wir und unsere Familien hungern!" "Wir wollen Arbeit, wir wollen Brot!"... Ein beinahe alltägliches Bild während der Systemzeit. Diesmal sind es verzweiselte Buchdrucker, die sich gegen den Zustand der Verelendung auslehnen Es geschah aber tropdem nichts.

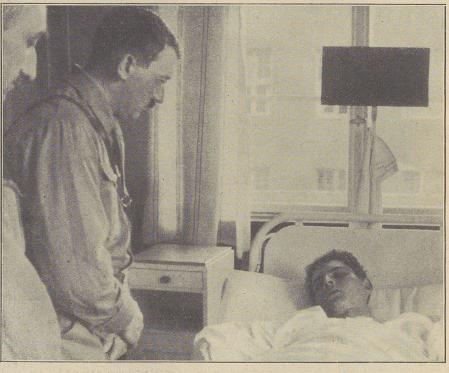

Immer wieder in der schweren Kampizeit nahm sich der Kührer Zeit, seine Getreuen auf dem Krankenlager zu besuchen Das Bild zeigt den Führer am Sterbebett eines von der Kommune ichwerverleiten SU.-Mannes.

#### Rechts:

Rechts:
Die wöchentliche Lieferung an Kartoffeln beträgt ouf den Kopf fünf Pfund. Aber viele können sie nicht einmal bezahlen. Hinter den Obstumb Gemüseständen der Märkte sindet sich immer Berdorbenes, das man bei einiger überwindung in den Kochtopf tun fann.

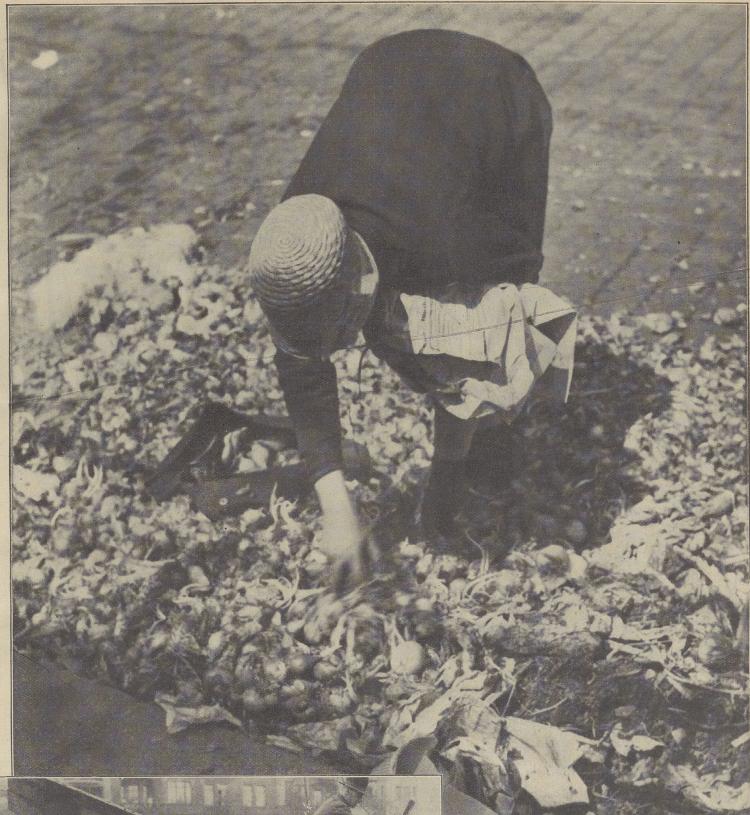

#### Unten:

Unten:
Auf dem Schuftabladeplatistzwischen Blechbüchsen, Dung und
Küchenabfällen
auch hier und da
noch eine Handboll Brennmaterial zu sinden.



Rechts: Eine menschliche Behausung: Not, bie nicht mehr die Kraft zu Ordnung und Sauberkeit ausbringt



#### WINTERSNOT OHNE WINTERHILFSWERK



Löwenstein, der seinen Schülern das "Du" anbot.



Der 1. Mai ist heute Nationalfeiertag des ganzen deutschen Bolkes zum Lobe und zur Ehre der Arbeit. Ehedem gehörte dieser Tag dem roten Ianhagel; sein Programm bieß: Ausschreitungen und blutige Zusammenstöße. Hier demonstrieren Halbwüchsige für die Diktatur des Proletariats ohne eine Ahnung davon zu haben, was diese demagogischen Schlagworte überhaupt bedeuten.



Sichel und Hammer im Lustgarten.

Sozialdemokraten und Reichsbanner geraten immer mehr ins Schlepptau der zu allem entschloseienen Führung der KPD. Die Wahlergebnisse lassen dies Übergleiten beutlich erkennen Hakentreuz oder Sowjetstern? Diese Frage — von Radek Sobelsohn 1924 gestellt — wird 1932 fust schon zugunsten Moskaus beantwortet.



#### ROTMORD IM ANGRIFF

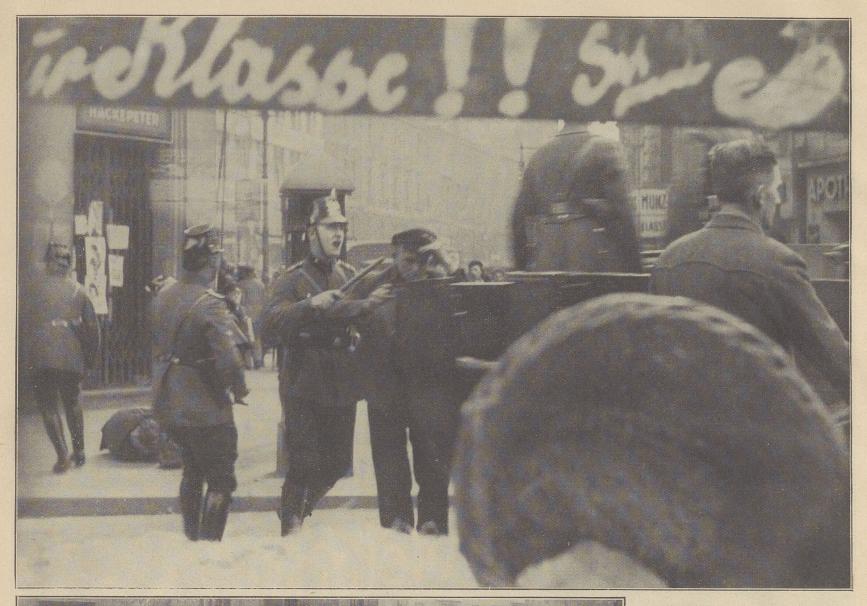



Das tägliche Vilb:
Die Kommune provoziert Zusammenstöße mit der Polizei.
Das ist eine der erprobtesten Propagandamethoden der Sowjetanhänger.

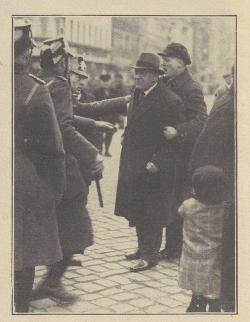

Erst frech — bann seige: Volle Dedung! Ein kommunistischer Demonstrant slüchtet sich hinter einen erschrofkenen unbeteiligten Spaziergänger.

Die Polizei greift durch. Berittene Schupo zerstreut Ansammlungen am Bülowplatz (heute Horst - Wessel - Platz).



Der von Judenpresse und jüdischer Schmuhliteratur genügend vorbereiteten Großstadtbevölferung fann man
jeht schwarze zumuten
Der geschickt chlorosormierte Rassenistinst
wird auch dadurch nicht
geweckt, daß schofolabenbraun geschminkte
weiße Frauen mit über
die Bretter zappeln.



Wer erst baran ge-wöhnt ist, sich einen Cocktail von schwarzen Barbamen mizen zu lassen, der schwört dar-auf, daß das Inden-tum ein Glaubens-bekenntnis ist. Diese versuchte Ber-niggerung des deut-schen Menschen hatte einen besonderen Zweck.



#### DER JÜDISCHE "TON" IN THEATER UND FILM





Selbstverständlich darf auch ber Film nicht nachstehen. Eine Szene aus "Allraune"; die Grenze des Erträglichen ift längst überschritten.

Aus der Revue "An und aus"

Aus der Revue "In und aus".

Während das Reich eine politische Ruine ist, dicht vor dem Zersallen, während grauenhastes Elend über 7 Millionen Arbeitslosen lagert, jagen jüdische Theaterbirektoren immer schamlosere Revuen über die deutschen Bühnen. Für Lion Feuchtwanger, Kurt Tuchossti, Allsred Kerr und ähnliche glaubens= und grundsatsose Literaten, die alle üblen Eigenschaften der jüdischen Rasse in sich vereinigen, blüht der Weizen.

Dem Juden Haller bleibt das unrühmliche Verdienst, die Revuen in die Sphären niedrigster Publikumssinstinkte heruntergezogen zu haben. Das Kultusministerum, politisches Handelsobsett zwischen Schwarz und Rot (heute Becker, morgen Grimme), überläßt den Iuden die Formung des deutschen Theater= und Kunstlebens,

die Formung des beutschen Theater- und Runftlebens, das sich zu einer üppigen Sumpfblüte entwickelt.

feiner tieferen Anlässe bedurste. Bon der Hand in den Mund lebend, verlor das Bolf immer mehr den Willen zum Kinde, während verantwortungslosse Ber-brecher und Erbfranke ihren Trieben hemmungslos freien Lauf ließen und minderwertige Geschöpfe zeugten. Es gab kein Gebiet des öffentlichen Lebens, in dem der vornehmlich vom Judentum und seinen international eingestellten Weggenoffen bestimmte Geift der Spftemzeit einen Forsschrift aufzuweisen hatte. Bon Grund auf mußte das Dritte Reich geschaffen werden, ohne daß jedoch Blut und Ruinen den Weg gewiesen bätten, den der Nationassozialismus nahm Nein, diese Nevo-lution war nicht nur in ihren Leistungen, sondern auch in ihrem Berlauf einzigartig. Es lagen genügend An-lässe vor, mit den Leuten, die in vierzehn Jahren ein Voll politisch, kulturell und wirtschaftlich zugrunde gerichtet hatten, weniger glimpflich umzugehen; aber es sollte sich erweisen, daß die im Nationalsozialismus gegründete Weltanschauung von so echter deutscher Urt war, daß sie im Sturme das deutsche Voll für sich gewann. Und das war mehr wert als eine Abrechnung mit fleinen Geiftern!



Bevor die Tänzerinnen mit 70 KM. Monatsgage eingestellt werden (wenn überhaupt!), müssen sie vor dem jüdischen Theaterdirektor und Millionenbetrüger Schaie-Rotter (links sikend) aufgeschürzt Redue passieren Das Gesicht des Juden sagt alles.



Das Scheunenviertel in Berlin: Grenadier - Dragoner - Münzstraße ist zu einem Mülleimer geworden, in dem der ganze Dred aus dem Osten zusammengesegt wird. Diese widerlichen Gestalten müssen am sechsten Tage der Schöpfung entstanden sein; sogar das ansässige Iudentum fürchtet diese verlauften Kaftanträger, die sämtlich etwas auf dem Kerbholz haben.





Voll Schönheit und Bürde! hier wird die Schönheit dargestellt durch den 6 = Millionen = Marf = Bau des Arbeits= (besser Arbeitslosen=) Amtes in Neukölln. 150 000 Menschen mit trästigen, arbeitswilligen Fäusten marschierten täglich dorthin, um sich einen Stempel in ihr Buch eindrücken zu lassen.

# DIE ERSTEN VIER JAHRE DES DRITTEN REICHES

#### DER KAMPF GEGEN DIE ARBEITSLOSIGKEIT

Als wir am 30. Januar den vierten Jahrestag unseres Eintritts in die Macht begingen, als wir von diesem Abichnitt aus Umschau hielten, vorwärts und zurück, als uns der Kührer in fester Kameradschaft durch seine Worte vor dem Reichstag klar und deutlich die Situation und Entwicklung unserer politischen Schau vor Augen führte, da wurde uns eigentsich, abseits vom dämmernden Alltag, vom Kastpunkt des Augenblicks aus erst die ganze Weite zurückgelegter Entsernung im Lesten bewust.

In Zahlen und Bisanzen jahen

In Zahlen und Bilanzen jahen wir die Strecke, gerablinig von Station zu Station, in nüchternen Ergebnissen und lachlichen Berechnungen bewies sich uns eine Auferstehung und Neugeburt daß



selbst oftmals ein froher Optimismus noch bescheiben erscheinen mußte, als sich in der gesamten Zusammenfassung nunmehr das tatsächliche Bild übersichtlich und kompakt darbot Nichts, auch nicht das kleinste Teilgebiet all der sausend Lebenserscheinungen in unserem Dasein bildet hierbei eine Ausnahme, und mancher von uns, der in seiner Ersahrung wohl mehr als nur einen Grund für sein Mißtrauen vor rein zahlenmäßigen

Fünfzehn Jahre margiftischer Lotterwirtschaft trieben diese Kurve eines grauen Arbeitsslosenelends in die Höhe, vier Jahre Nationalsozialismus schafften 5 Millionen neue Arbeitspläge für die deutschen Werktätigen in Stadt und Land. Eine Welt staunt über dieses Wunder.



Fabriktore öffnen sich weit, im Pförtnerraum klappern wieder die Arbeitskontrollmarken das "Recht auf Arbeit" der Weimarer Versassung, das lange Jahre hindurch ein Papierdasein führte, ist vom Nationalsozialismus mit phrasenloser Nüchternheit durchgesetzt worden.

Werktätige strömen durch den Elbtunnel zu ihrer Arbeitskätte.







In Steinbrüchen, wo schon Moos wucherte und Getier sich eingenistet hatte, werben wieder Sprenglöcher gebohrt.

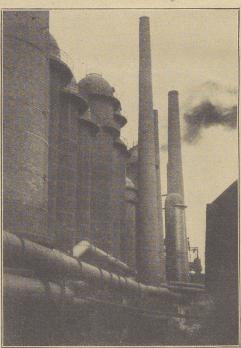

Sier rauchen seit langer Zeit die Kalfösen wieder; das Baugewerbe, eine der wichtigsten Schlüsselt, und der Maurer sett wieder Tag für Tag Rotstein um Rotstein.

Links: Hochöfen sind wieder angeblasen, Schlote rauchen und auf den Gichten werben die Erz-Loren bewegt.

Rechts: Ein unbestechlicher, viel sagenber schwarzer Strich: unter bem Nationalsozialismus ist die industrielle Erezeugung Deutschlands in vier Jahren auf das Doppelte gestiegen



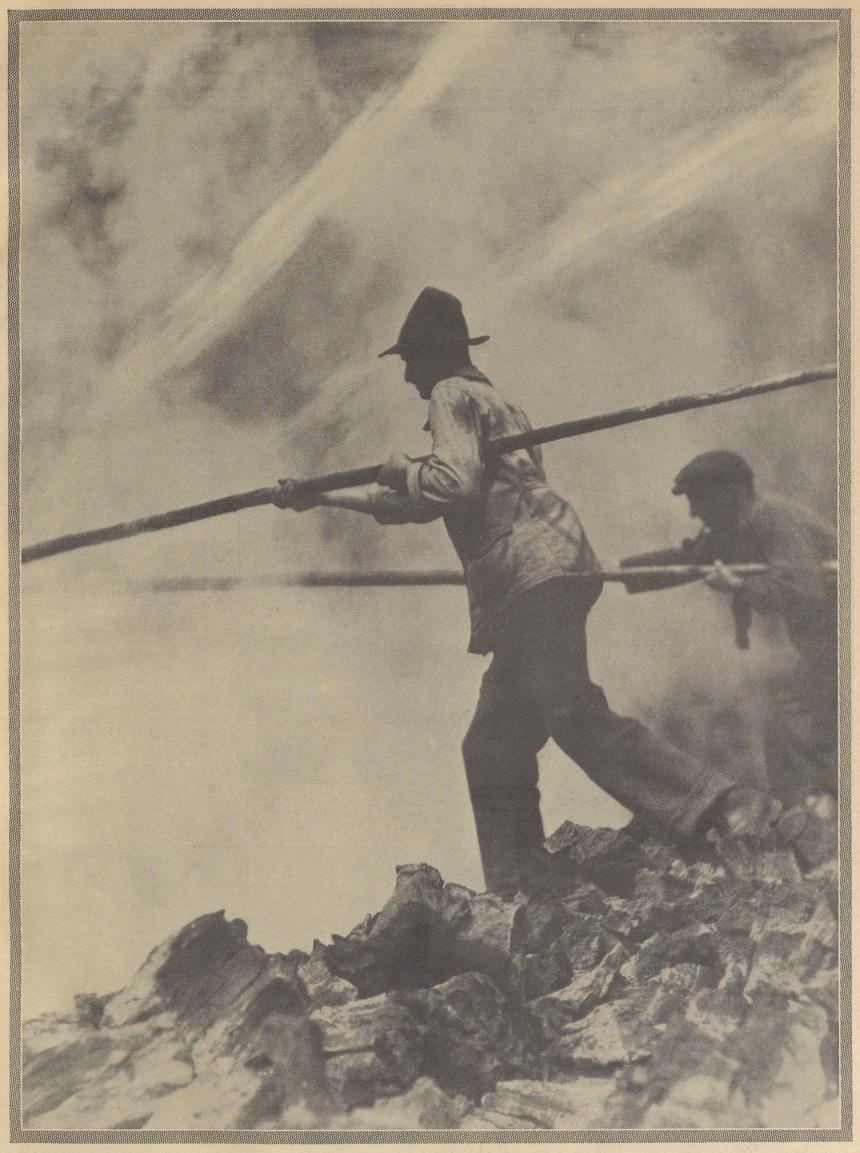

Hüttenarbeiter im Saargebiet beim Koksablöschen.
Dieser Koks wird nicht mehr dem Bersailler Moloch in den unersättlichen Rachen geworfen; unsere Brüder an der Saar schaffen wieder für Deutschland!

#### MÄCHTIGER FORTSCHRITT...

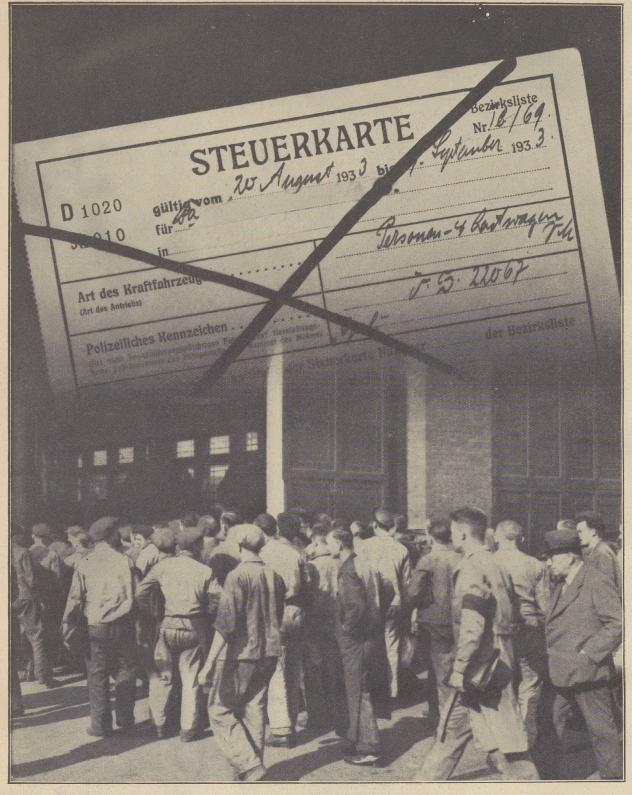

Ein genialer Federstrich des Führers, und die Auto-Steuerkarte gehörte der Bergangenheit an Die Folge: 1932 hatte Deutschland einen Kraftwagenbestand von 1 633 297, vier Jahre später hat sich dieser Bestand um 47 % auf 2 474 591 Krastsfahrzeuge erhöht.

(Fortsetung von Seite 17) Erfolgen hatte, konnte und mußte von der Zahl aus, ein um so eindringlicheres Bild der Voraussetzung gewinnen, die au ihr führten.

Wir Nationalsozialisten begaben uns schon frühzeitig im Kampf um die Macht im Staat auf das für uns damals gefährliche Gebiet der Auseinandersetzung mit Männern und Erscheinungen des Wirtschaftslebens, und nicht nur diese, sondern ebenso zwangsläufig alle ehelichen und unehelichen Kinder des Martismus belachten uns voll böhnischen Mitleids, wenn wir damals ichon aus nationalsozialistischer Grunderkenntnis den Grundlatz vertraten, daß die Wirtschaft Arm und Mittel, Dienerin der Politif zu sein habe.

Wir haben im entscheibenden Augenblick denn weniger einen Streit um Begriffe und Ansichten gesührt, mit aller Kraft haben wir vielmehr versucht, den Motoren und Maschinen einen sesten Boden zu bauen. Anlaufen, Arbeiten, Probuzieren, das alles ersüllte sich dann aus zwangsläufiger Gesehmäßigkeit, als nach ganz großen, gemeinsamen Richtlinien planmäßig unter dem einzigen Gesichtspunft der politischen Zwedmäßigkeit. Sicherheit, Bedarf, Gewinn und alles notwendige andere durch seweilig seste oder locker Führung gelenkt und bestimmt wurde.

Nur ber politische Erfolg, die politische Stadilität, das Vertrauen, ein politischer Glaube, war deshalb die einzige Vorausiezung jedes nur irgendwie spürbaren wirtschaftlichen Aussteges. Gewiß, fluge Wirtschaftssührer standen der Bewegung zur Seite, erfahren, gewandt in seder Theorie — und jeder Praxis. Doch was hatte ihnen all ihre Weisheit und Erfahrung geholsen in den Iahren, als die Bewegung noch unscheindar in kleinen Versammlungen auf dem Land und in den Arbeitervierteln der Industriesstäde um Mann und Stimme, um Fäuste und Herzen einen bitteren und zähen Rampfsührte?

Die Einheit des Reiches, die Wehrfreibeit der Nation, die innere und äußere Erstarfung des Bolfes, das sind die großen Taten, die unauslöschlich verbunden mit diesen kurzen vier Jahren in die Taseln beutscher Geschichte eingemeiselt stehen. Und doch, bei aller Anerkennung der Größe dieser Bollwerke auf dem Weg unseres Bolfes, so gut es ost ist, vor der Aufgade der Gegenwart die Bergangenheit zu vergesten, doch um den wahren Maßitad zu sinden, müssen wir über slüchtiges Erinnern zurück in den





1935 fam auf 96 Personen ein Kraftwagen (links). Diese Zahl ist in der furzen Spanne von drei Jahren auf 54 herabgemindert worden (rechts).



Parallel zu dem gewaltigen Aufschwung der Autoindustrie läuft der Autorennsport; die vielen Siege beutscher Wagen auf fast allen internationalen Rennen verkünden ein Wort: deutsche Werkmannsarbeit hat wieder einen Schirmherrn.

Zustand, durud an ben Abgrund, an dem Deutschland stand, als Abolf Hitler und seine Bewegung in letzter Minute letzte Verant-wortung übernahmen.

In senen Tagen stand als einziger innerlich und äußerlich sester Blod die Bewegung hinter ihrem Führer, bereit, enttäuscht, betrogen, verraten, versolgt, verhaßt und gepeinigt, vor der plökslichen unumstößlichen Notwendigkeit, einen sast großmütigen Aft der Versöhnung zu unterzeichnen. Sie stand vor der Tatsache, mitten in den Gegebenheiten einer zu übernehmenden Staatsmaschinerie, mitten in den Folgen und konsequenten Erscheinungen einer sahrzehntelangen Versallsepoche, mitten im Erde eines unermeßlichen Volksbetruges und der daraus erwachsenen völkigen Vertrauenslosigkeit, nicht nur vor sich selbst und ihrer reinen Idee, sondern vor der großen Geschichte des deutschen Volkes im letzten entscheidenden Augenblick die letzte Verantwortung zu übernehmen. Eine Verantwortung, die nicht allein entscheidend zu übernehmen. Eine Verantwortung, die nicht allein entscheidenden nationalszialistischen Verwegung, eine Verantwortung, die ebensp das Schicksal einer ganzen Nation, des Neiches, mit all den unsübersehbaren Auswirkungen in allen Dimensionen vor Gott und der Welt in sich hara

Der Welt in sich barg.
Der Eintritt in die Macht war gleichzeitig eine Schickalsstunde der revolutionären Bewegung, denn schier unüberwindbare Gegensätze weltanschaulicher und praktischer Urt hieß es wahr und aufrichtig zu lösen, damit nicht von Anbeginn an ein erster Schritt vom Wege der Geradlinigkeit ab unzweiselhaft in der Weiterentwicklung das Scheikern jeder Neugestaltung mit sich bringen mußte. Wir mußten, im großen gesehen, unter die Vergangenheit einen



Der Führer, tatkräftiger Förderer der Autoindustrie, betrachtet das fleine Mobell eines Rennwagens.

Strich ziehen und durften bennoch nicht auf auch nur eine Teilforde= rung unserer Revolution verzichten! Wir mußten uns der vorge= fundenen Mittel bedie= nen und durften sie nie= mals Herr werden lassen über den Sinn, für den wir sie verwandten! Wir mußten taktisch Wir mußten taktisch vorsichtig und dennoch ehern konsequent sein! Im Besitz der staat= lichen Macht, mußte die Revolution über all beren starre Gegebenheiten hinweg bennoch unaufhaltsam marschie= und porwärts ftürmen!

Staat und Partei, einmal aus ihrer inneren Gesehmäßigkeit heraus schrofiste Gegenpole mußten zu einem
völlig neuen Begriff
zusammengeschmiedet
werden. Bolf und Bewegung, Teile eines
Ganzen, mußten wieder zu einem Ganzen
verwachsen, ohne Aufgabe aber irgendeines
der Grundelemente der
Bewegung, sollte nicht



Rund 1100 Kilometer Reichsautobahnen sind dem Berkehr übergeben, 1200 Kilometer sind am Bau, 2000 Kilometer werden bis Ende 1937 geschafft. Rund 200 Millionen Kubikmeter Erde wurden bis Ende 1936 bewegt. Um Autobahnbau sind 125 000 Mann direkt und weitere 125 000 indirekt beschäftigt.

am Ende doch jeder Beginn zur Ergebnislosigkeit verurteilt sein.

Welche Revolution in der Weltgeschichte stand se vor einem Labyrinth ähnlicher grundsätzlicher Schwierigkeiten und Hindersniffe, die sedem außenstehenden Betrachter als unmöglich zu lösen erscheinen mußten, weil sie eben ohne Beispiel und ohne Ahnliches waren.

Da war die Verantwortung vor der Revolution; aber was stand außerhalb dieser an Fragen und Tatsachen, die in brandendem Wirbel drohten, die letzten Pfeiler jeglicher Stabilität umzubrechen.

Im vollen Bewußtjein, vielleicht nicht
jeder von uns war sich
im letzten darüber flar,
im vollen Bewußtsein
der Größe und Schwere
der Stunde sind wir
dann in den zweiten
Abschnitt unseres

Abschnift unseres Kampfes um Deutsch= land marschiert, und



Sorgfältige Arbeit: Ein Schweißer an einer Kreuzung ber Reichsautobahn Berlin-Stettin.

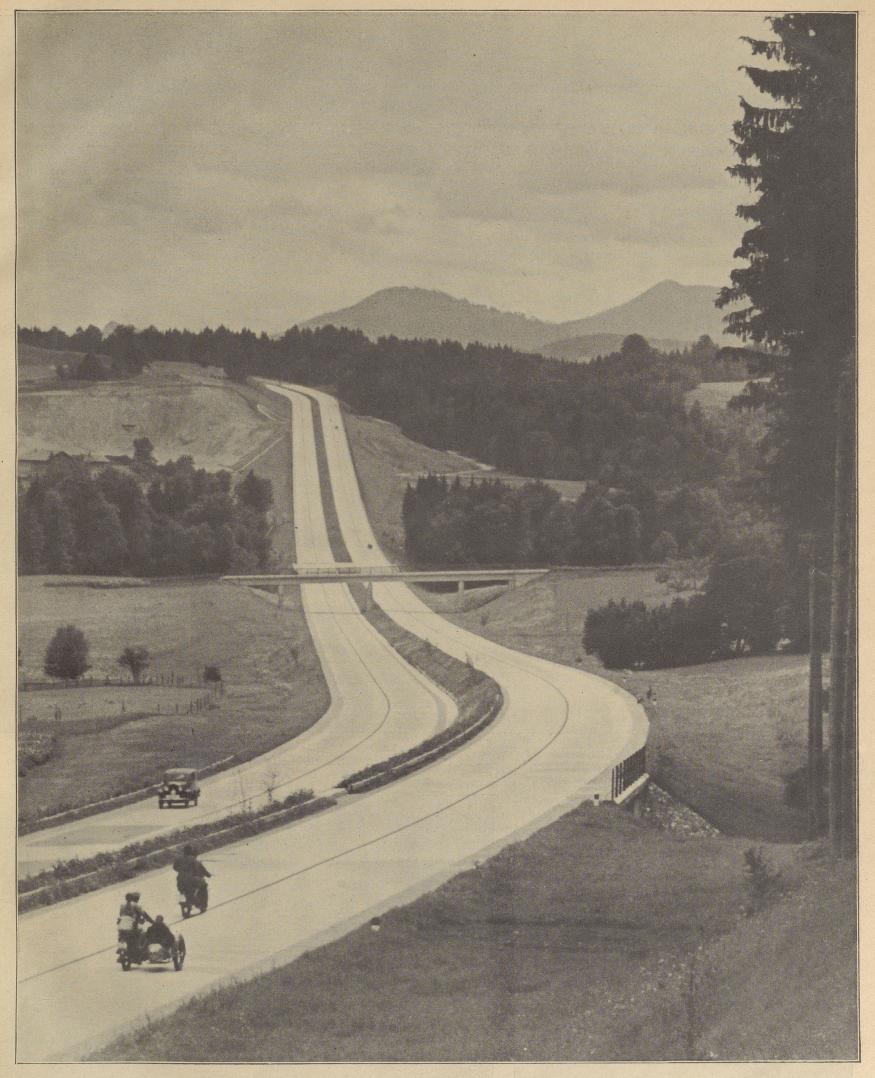

Die Straßen des Führers, das erste Glied in der Nette der gewaltigen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Der Gedanke der Neichsautobahnen stammt vom Führer selbst, der sich mit dem großzügigen Plan schon während seiner Festungshaft in Landsberg beschäftigte. Für den motorisierten Berkehr stellen die Reichsautobahnen wirkliche Schlagadern dar; sie sind keine Fremdkörper im Landschaftsbild, sondern ein harmonischer Bestandteil der Landschaft. Unser Bild zeigt einen Ausschnitt der Strecke München—Salzdurg.

eine Revolution, die Blut verlangte, begann mit einer Dissiplin, die fast noch schwerere Manneszucht und härteres Führertum verlangte, als es die bitteren Jahre hinter uns erzwangen

Wir sind einen Weg gegangen, schweigend und tapfer mit letztem Fleiß durch eine tobende Meute der ganzen Welt. Und schauen wir zurück vom heutigen Standpuntt, so blieb mancher an der Straße, aber nie-

mals brauchten wir in Scham den Blick zu senken vor den Schatten der Toten, die unsterblich als Mahner und Rufer über den Fahnen der Revolution uns niemals verließen.



So entstehen die Reichsautobahnen. Nach der schnurgeraden Ebnung erhält die Straße ihre Decke. Ganz neuartige Maschinengiganten des modernen Straßenbaues ergänzen die schaffende Faust.



Links: Nach der Urbeit die Muße. Für die Urbeiter der Reichsautobahn ist eine eigene Bühne geschaffen, so daß auch die Freude zu ihrem Recht fommt. Das Bild zeigt eine Szene aus dem Lustspiel "Der zerbrochene Krug".

Morgen geht's wieder los mit Picke und Schaufel, aber heute wird erst mal aus voller Rehle gelacht. Das ist "Kraft burch Freude" wahr gemacht!

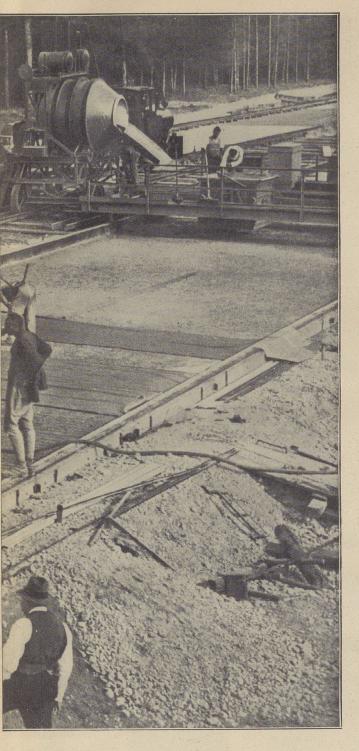

Und -bennoch, trotz allem Mut, trotz letztem tapferftem Einsatz und treuester Hingabe, die Aufgabe als Jusammenfassung all ber tausend einzelnen brennenden Teilaufgaben, sie wären nicht anzupaden, geschweige denn zu lösen gewesen, hätte nicht über allem, in sedem die eine Kraft gelebt, die wir fromm und gläubig, im letzten unfaßdar gewaltig in uns und in allen als das tiese und große Wunderbare dieser Zeif erstühlten: Abolf Hiler

Er allein nur fonnte die Kraft besihen, unter das Gestern den Strich zu ziehen, denn er hatte dieses Gestern am tiessten erlebt, durchlitten und durchfämpst. Er allein konnte in der Stunde der Entscheidung die Revolution diziplinieren, denn ihre Kolonnen waren auf Tod und Leben durch sein Werf seine Männer. Er allein konnte darum auch eine solche Verantwortung tragen, da sein Leben in sedem Abschrift das lebendige Vorbild tatgewordener Erkenntnisse bewies.

Dieses Borbild, makellos in jedem Schritt, in jeder Tat Ausdruck seiner von ihm zur Macht gesührten Bewegung, war die Voraussetzung, daß aus dem Kührer einer politisichen Bewegung, als Teil des Bolfes einmal, über alle Enttäuschungen und Verbitterungen binweg, der Kührer eines ganzen Volfes wurde. Und diese letzte gewaltigste Autorität, die hieraus vor dem Volfe nicht erst gesetzmäßig sondern selbstwerftändlich

sondern selbstverständlich wurde und ist, war die Kraft, die auch dann noch Hindernisse beseitigte, wenn alle sonstigen Mühen vergeblich schienen.

Das ist das große "Wunber" unserer Zeit, das ist gleichzeitig die Lösung unendlicher Fragen, die nur gläubigen Herzen lösbar erscheinen mögen. Ein Wunder, das sich





Nicht alles vermag die Maschine. Diese Steinbehauer haben vor vier Jahren gewiß noch nicht baran gedacht, daß ihr altes Handwerf so schnell wieder zu Ehren kommen wurde.





Raum dem Verkehr übergeben, zeigt sich auch schon die Beliebtheit der Reichsautobahn. Auf dieser Strecke Franksurt—Darmstadt wurden mehrere Schnelligkeitsrekorde aufgestellt.

ebenso in der politischen, weltanschaulichen Auseinandersetzung auf dem Wege in die Macht bewährte, wie es sich in Stein und Eisen in harter Tat und schnellstem Entschluß bewies, als die ganze große umfassende Berantwortung in der Macht konsequente und ehrliche Lösung brennendster Probleme verlangte.

Deutschlands Austritt aus dem Bölkerbund, Deutschlands Haltung im italienisch-abeisinischen Konstift, Deutschlands europäische Aufgabe im Kampf gegen den Weltbolschewismus und im Innern die fast heute schon gelungene Beseitigung der Arbeitslösigkeit, das Arbeitsdienstgesetz, die zweisährige Dienstzeit, das Gesch der Iugend, alles doch nur Teile einer einzigen umfassenden Gesamtleistung, angetrieben in der ewig sich verzüngenden gegenseitigen Kraft vom Kührer zum Bolf und vom Bolke zu dem Begriffseiner Kraft und Sauberkeit, zu dem Symbol seiner besten Liebe, seiner tiessten und letzten Sehnsucht.

Was vermögen die Worte, wenn wir versuchen, vom äußeren Bild her tiefer zu steigen an die Quellen und Wurzeln all jener strahlenden Kraft und Harmonie, sie-zerfließen an Einzelheiten, tönnen doch nur stizzenhaste Umrisse andeuten für die gewaltigen Formen, die dennoch jenen auferstandenen Kräften aus unserem Blut, aus unserer Erde schon heute keine Grenzen mehr sind.

Bier Jahre des neuen Reiches, und schon konnten wir die Grundquadern zur sesten Basis sügen, vier neue, harte Jahre stehen vor uns. Immer werden wir lernen müssen, werden in so manchem klüger und gewandter sein, aus manchen Fehlern erst die letzte Wahrheit sehen, uns seisen, uns bessern aus menschlichen Fehlern, doch niemals zusrieden und satt uns zur Rube setzen

Männer machen die Geschichte, und diese Männer des einen Mannes, sie sehen in diesen Jahren hinter sich mehr als deren Jahlen und äußeren Ersolge, sie wissen in sich selbst aus dem Marsch dieser zehn besten, härtesten und schönsten Jahre ihres Lebens das große ungeschriebene Gesetz der Idee. Sie fühlen sich als Teil einer lebendigen, wachsenden Bewegung, des lebenden Gesetzs zugleich, das ihnen im letzten das Maß ihres eigenen Daseins wie das aller Dinge selbstverständlich bedeutet.

Dieser gläubigen Empfindung gaben sie in Kampf und Arbeit die sehlenden Erfenntnisse mehr und mehr hinzu, und heute stehen sie sehlenden Beinen mit glübenden Herzen und fühlen Hirnen, begeistert, wie nüchtern klar und überlegend. Zu den Kommenden werden sie predigen, in Tat, Beispiel und Disziplin, der Gegenwart sind sie durch ihr Leben die Garantie für die Zukunft.

Das ist das Wunder dieser vier Jahre, daß der Glaube Berge versetzte, daß Deutschland leben wird, heute und morgen, weil es gläubig und treu aus eigener Kraft, im eigenen Opser, in eigener Arbeit für Volf und Land, den Austrag des Ewigen erkennend seinen Weg in die Zeiten nun endlich gefunden hat.



Die Denkendorfer Brude der Reichsautobahn.

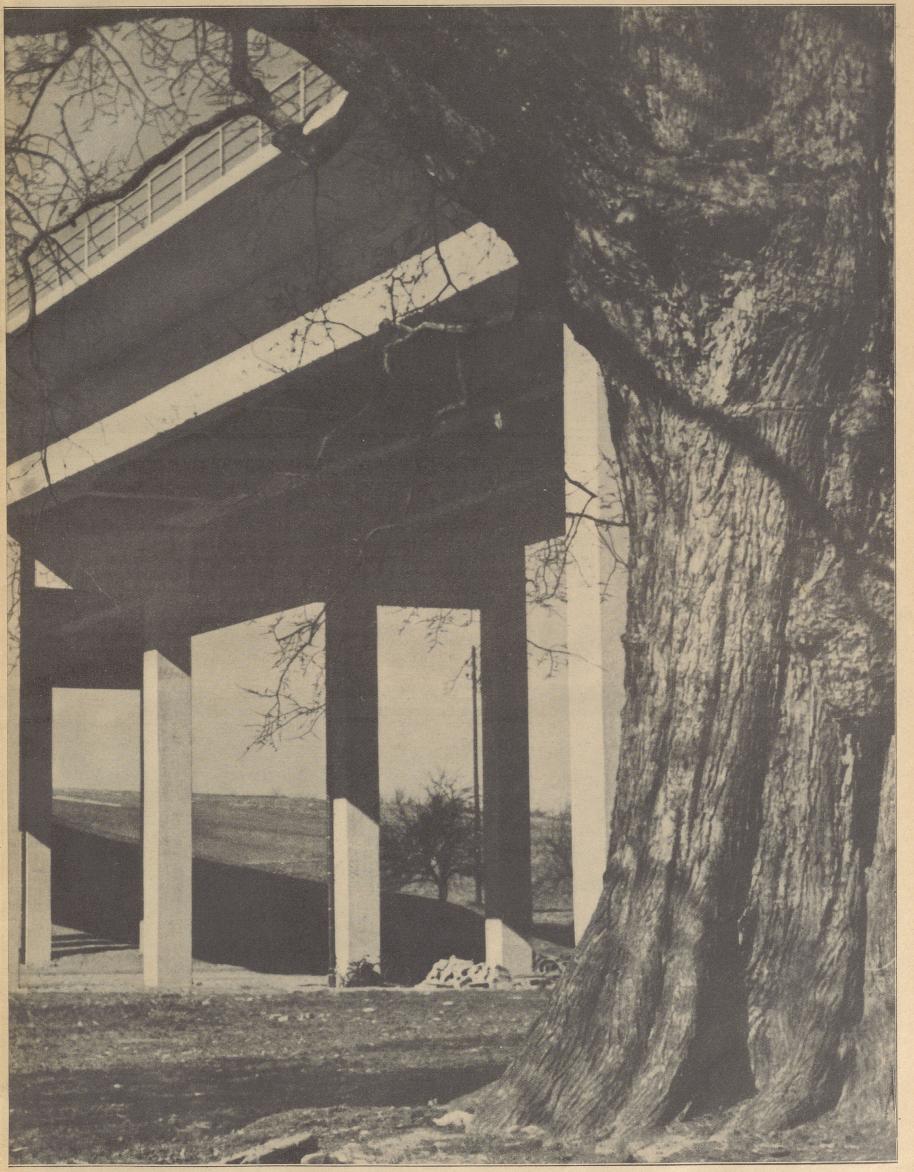

Rlar in der Linie, fubn und gewaltig wie der Wille des Fuhrers, der sie befahl.

#### EINE RIESIGE TALSPERRE...



Die ausgedehnte Bauftelle ber Rurtalfperre Schwammenauel im Eifelfreis Schleiben (Gau

Jahrzehntelang herrschte im Regierungsbezirf Lachen zwischen ben Kreisen Düren und Aachen-Land Streit über ihre wasserwirtschaftlichen Interessen. Mit dem Bau der Rurtalsperre Schwammenauel beendete der Nationalsozialismus diesen unseligen Zwist durch die Tat. Es handelt sich hier um einen der zahlreichen Fälle, in denen die meist parteienmäßig unterbauten Einzelinteressen gemeindlicher oder wirtschaftlicher Gruppen den Ausbau gemeinnüßiger Werfe

verhindert haben — ein Zustand, mit dem heute völlig aufgeräumt wurde. Hier wird nicht nur ein wirtschaftlicher Zweck erreicht, vielmehr erhält das an sich schon als Reiseziel reizvolle Eiselland, das auch von vielen Ausländern aus dem nahen Belgien und Holland besucht wird, durch die Seenplatte einen neuen Anziehungspunkt. Die Rurtalsperre Schwammenauel ist mit ihrem Sammelbecken von 100 Millionen Kubismeter Inhalt die größte Talsperre der

Rheinprovinz. Sie dient dem Ausgleich der unregelmäßigen Wassersührung der Rur. Durch die Bauweise in Erde wurde die Möglichkeit geschaffen, über 1 Million Erwerdslosen-Tagewerke zu leisten. Am 2. Mai 1934 legte Reichsleiter Dr. Lep den Grundstein. Das Hauptbauwerk ist der Staudamm, der 52 Meter hoch und an der Sohle 300 Meter breit ist. Der Querschnitt des Dammes ist sorgkältig gegliedert. Zwischen Stüftörper und undurchlässigen



Gesamtbild der Baustelle mit dem Sperr Das untere Panorama zeigt (links) das aus 14 Unterkunftshäusern bestehende Walblager Schwammenguel für die an der Mitte) ist der Sperrdamm mit den einzelnen Kipp

### ... BRINGT 1 MILLION TAGEWERKE



Köln-Lachen), die mit 1 Million Tagewerfen die größte Talfperre der Rheinproving darftellt.

Dammteil ist zur Herbeisührung einer absoluten Dichtung ein kurzer Betonkern mit anschließender schrägliegender Spundwand vorgesehen. Die Dammschüttung beträgt insgesamt 1,7 Millionen Kubiksmeter. Wesentliche Teile der Anlage sind serner der 350 Meter lange Stollen durch die linksseitige Bergnase, welcher die Grundablässe und das Druckstohr des Krastwerkes enthält und der Hochwassersüberfall, welcher für eine Aberlausmenge von 600

Kubikmeter pro Sekunde bemessen ist. Außerdem ist eine Vorsperre bemerkenswert, die bereits seit einem Jahre fertiggestellt ist. Die Bauaussührung neigt sich bereits dem Ende zu. Von der Dammschüttung sehlen noch etwa 15 v. H., so daß im Sommer 1937 die Fertigstellung der Anlage bevorsteht Der Zufluß des Winters 1937/38 wird zur ersten Küllung der Talsperre dienen. Das am Kuß des Dammes vorgesehene Kraftwerk wird im Frühjahr 1938 vors

aussichtlich in Betrieb kommen. Seine Iahreserzeugung ist auf 16 Millionen kWh berechnet worden. Die Baukosten betragen rund 15 Millionen KM., wovon rund 8 Millionen KM. an Baukostenzuschüssen seinz wegen des Reiches, des Staates und der Propinz wegen des Hochwasserschusses und der Erwerbslosenbeschäftigung gegeben werden, während der restliche Betrag dei der Össa als Darlehen ausgenommen und verzinst und getilat werden muß.



damm, vom linken Hang aus gesehen. Baustelle wohnenden Gesolgschaftsmitglieder. Auf der Bergeshöhe (halblinks) liegt das örtliche Baubürd. Im Bordergrund gleisen, in dessen Mitte die Spundwand zu sehen ist.

# NEUE BRÜCKEN



Die neuen Brüden im Dritten Reich. Reichsminister Dr. Goebbels weiht die Abmiral-Graf-Spee-Brüde bei Duisburg ein.

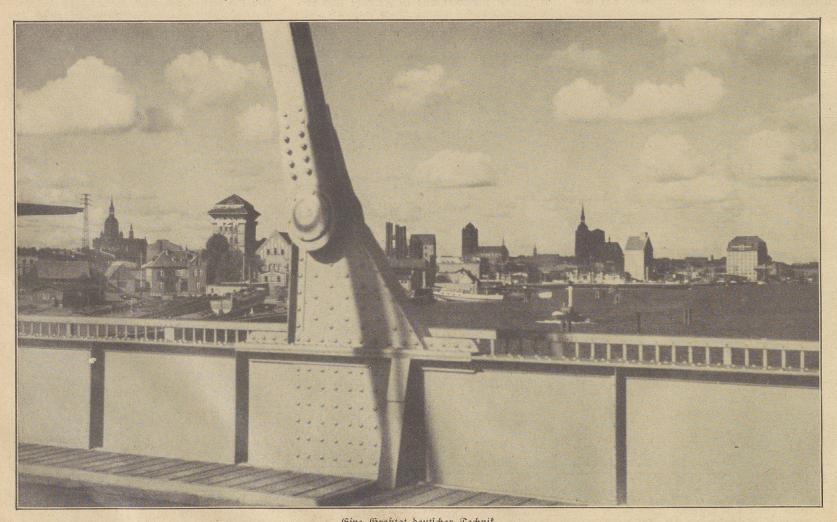

Eine Großtat deutscher Technik. Unfang Ottober 1936 wurde der Rügendamm, die Brüde zwischen Strassund und der Insel Rügen, dem Verkehr übergeben Für den Transport- und Reiseverkehr zwischen ben nordischen Ländern und Deutschland ist der Rügendamm, ein Werk unerhörter Rühnheit und zäher Leistung, von hervorragender Wichtigkeit.

## BESCHÄFTIGUNG DER WERFTEN

er Schiffbau ist für die Wirtschaft ein Schlüsselgewerbe, das zahlreiche andere Erwerbszweige nicht nur an der Wasserfante, sondern im ganzen Reich mit Aufträgen versieht. Der Schiffsingenieur und der Werftarbeiter sinden Beschäftigung, ebenso aber die eisenerzeugende Industrie, die Elektroindustrie, die holzverarbeitende Industrie, der Bootsbau, das Handwerk, Kunsthandwerk, der Künstler als Raumgestalter wie als Maler und Plastifer. Beim Bau des Flagsschiffes der deutschen Handler und Vlastiffen Bendelsstotte, der "Bremen" des Nordbeutschen Lloyd, wurden Aufträge an einige hundert Geschäfte im Reich pergeben

im Reich vergeben. Dieses Schlüsselgewerbe lag am Ende des Jahres 1932 schwer darnieder. Z. B. hatten die ganzen Weserwersten nur mehr eine Gesolg-







Seute wird die Leistungsfähigkeit der deutschen Wersten durch das große Ausbauwert des Führers wieder voll ausgenüßt. Tausende Facharbeiter, Technifer und Ingenieure sind wieder in Arbeit und Brot.

Rechts: Stauer, Schauerleute und Werstarbeiter brauchen nicht mehr berumzulungern; Varkassen und Schlepper liegen frühmorgens schon bereit, sie an ihre Arbeitsstätten zu bringen.

schaft von knapp tausend Volksgenossen. Die deutsche Schisssahrt ersährt von der Regierung im Dritten Reich eine Förderung wie nie zuvor; seitdem ist die Gesolgschaft aller Weserwersten auf annähernd 20 000 Kopf gestiegen. In den letzten vier Iahren haben abgeliesert die Deutsche

In den letzten vier Jahren haben abgeliesert die Deutsche Schiff- und Maschinenbau-UG. Bremen, Werf UG. "Weser", einen Schiffsraum von 81 600 BRt (Brutto-Register-Tonnen) für deutsche Reedereien, von 36 900 BRt für das Ausland; das Werf Seebeck-Tecklenborg der Deutschen Schiff- und Maschinenbau - UG. in Bremerhaven-Wesermünde für das Inland 9 700 BRt, für das Ausland



## BESCHÄFTIGUNG DER WERFTEN

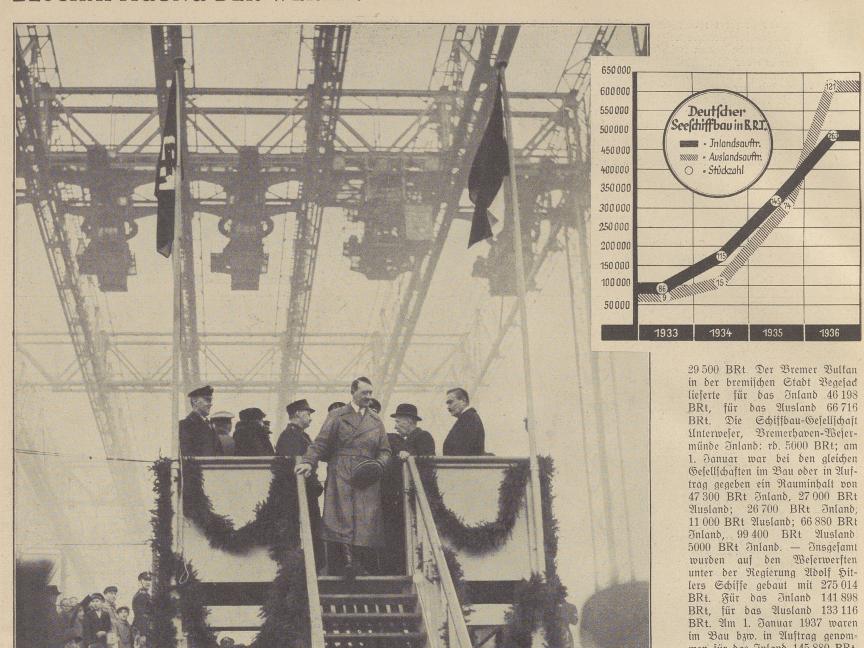

.....

BRt. Am 1. Januar 1937 waren im Bau bzw. in Auftrag genommen für das Inland 145 880 BRt, für das Ausland 137 400 BRt.
Silfsleistungen des Weserschiffbaus sind die 3 Oftasiendampfer des Norddeutschen Lloyd "Scharnborit", "Gneisenau" und "Potsdam", vermessen mit je 18 000 t.
Dem Stapellauf der "Scharnhorit" und der Probesahrt des Schisses wohnte der Führer selbst bei.



Der Führer verläßt die Tauftanzel nach dem Stapellauf des Schnellbampfers "Scharnhorst"
des Norddeutschen Lloyd.

Rechts: Der 18 000 Brutto-registertonnen große Ostasien-Schnelldampser "Scharnhorst" bei seiner Probesahrt auf der Unterweser.

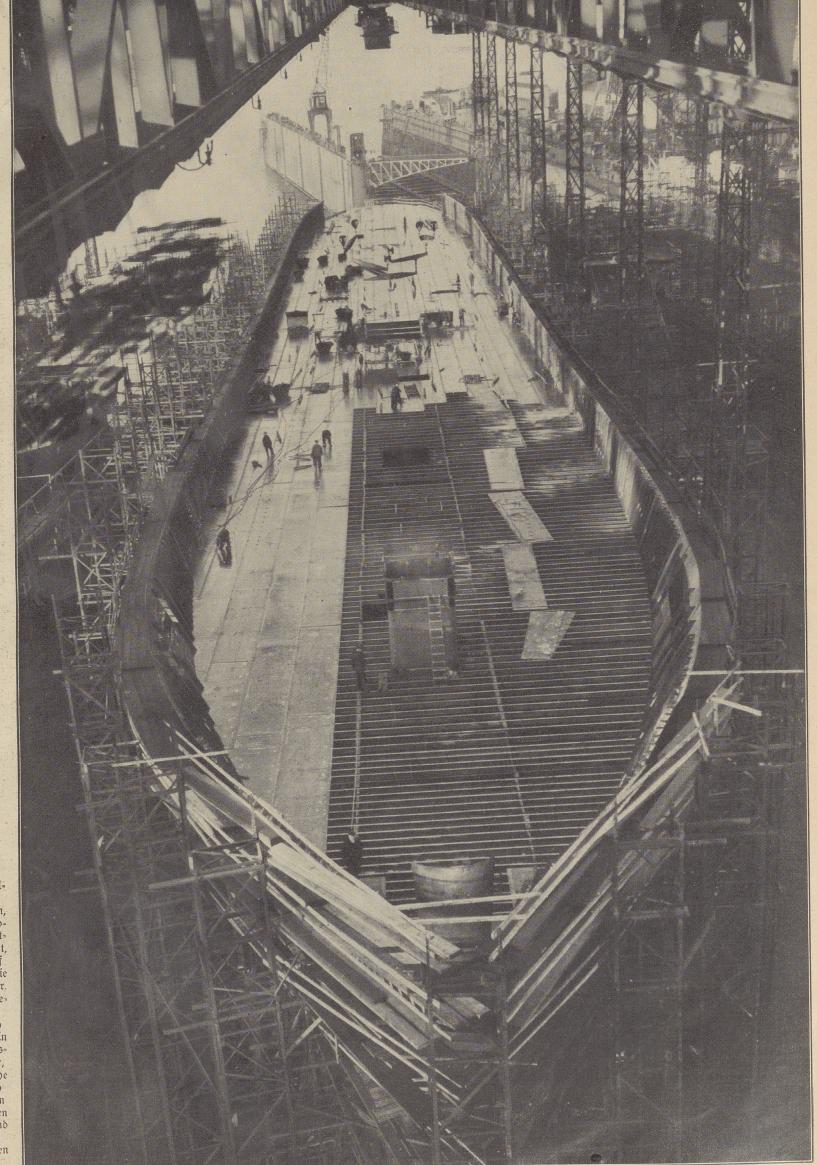

Aus national[ozialiftischem
Geist geboren,
mit nationalsozialistischer Tatkrast gestaltet,
entstehen auf
den Wersten die
KdF.-Dampser.
Die NS.-Gemeinschaft
"Krast durch
Freude" sorgt in
gewaltigen Ausmaßen dasur,
daß der deutsche
Arbeiter sich
einige Wochen
im Iahr von den
Strapazen und
Sorgen des
Alltags erholen
kann.

## HOCHBETRIEB BEI DER DEUTSCHEN SCHIFFAHRT





Oben: Die Hoch
jeefischerei wird

eifrig gefördert.
Seit 1933 wurden

61 neue Logger
in Dienst gestellt,
die gegenüber den

älteren Schissen

burchschnittlich
einen viel höheren

Fang erzielten.
Den größten Refordsang brachte

1936 der Motorlogger "Großer

Kursürst" nach
Emben; er betrug

8888,5 Kanties.

Links: Sochbetrieb herricht in den Häfen, Getreibeheber sind wieder in Tätigkeit, Silos füllen sich. Die Schiffsfriedböse gehören endgültig der Vergangenheit an.

## DER AUSBAU DES DEUTSCHEN WELTLUFTVERKEHRS



Der Welt-Flughafen bei Frankfurt am Main, der im Sommer 1936 eröffnet wurde, mit der Luftschiffhalle und einem der beiden übersee-Zeppelin-Luftschiffe, das am sahrbaren Ankermast in die Halle eingeholt wird. Im Vordergrund ein Stück der Reichsautobahnstrecke Franksurt— Darmstadt.

Zeichnung für den "J.B" von Professor M. Zeno Diemer.

#### DEUTSCHER LUFTVERKEHR VORBILDLICH





Der deutsche Lüftverkehr hat in den ersten vier Jahren des Dritten Reiches einen bedeutenden Ausschaft genommen: 1932 wurden 71 000 Fluggäste befördert, 1935 waren es 165 000; 1936 stieg die Zister auf 231 000? Im Jahre 1936 beförderte die Lusthansa insgesamt 2 409 000 Kilogramm Lustpostsendungen. Die Junkers-Maschine "Ju 86", ein zweimotoriges Schnellslugzeug der Lusthansa.

Durch die Tattrast nationalsozialistischen Gestaltungswillens wurde ein alter Plan verwirklicht: Der Transatlantiflugversehr Zu den beiden Flugzeugstüßpunften "Bestsalen" und "Schwabenland" wurde als dritter die "Ostmarf" von der Lustdansa in Dienst gestellt Ein Postflugzeug verläßt die Katapultsbahn der "Ostmarf".



Die bewährte "Ju 52", eine ber Lufthansa-Maschinen zur Bewältigung des wieder erheblich erweiterten Stredennetzes.

## DIE REICHSBAHN WIEDER UNTER DEUTSCHER HOHEIT



Eine der neuen Stromlinien-Schnellzugslokomotiven aus dem Borsigwerk Berlin-Tegel. Die strömungstechnisch richtige Berkleidung der gefamten Maschine bedeutet eine erhebliche Steigerung ihrer Zugsleistung, die in der Berkürzung der Reisezeiten zum Ausdruck kommt.



Deutsche Einheits-Schnellzugslokomotiven der Baureihe 01 bei der Aürnberger Eisenbahnausstellung 1935.



Der Führer und Dr. Goebbels bei der Besichtigung des henschel - Dampfzuges während der 100-Tahr-Feier der Eisenbahn in Nürnberg.

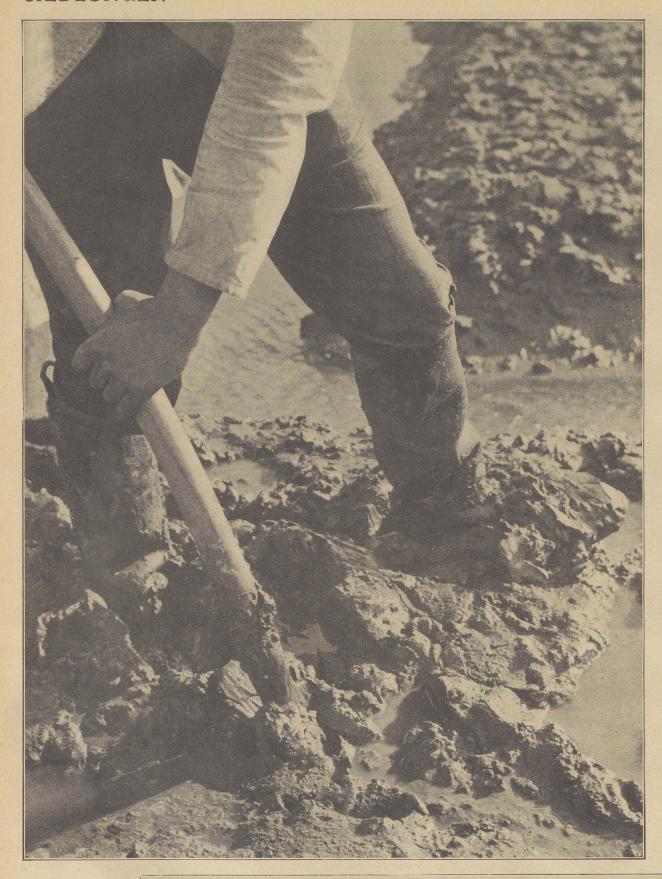

ahlen beweisen viel, aber wenn man Gebiete wie die Siedlung betrachtet, dann sind sie allein nicht ausschlaggebend. Auch in den Jahren vor der Machtergreisung wurde ichon gesiedelt, und als Iahresdurchschnitt der Siedlerstellen gab man die Zabl 3516 an. Im Iahre 1934 dagegen wurden 3843 bäuerliche Neussiedlerstellen geschaffen. Während sedoch die Durchschnittsgröße der Siedlerstellen vor der Machtergreisung nur 10,7 Heftar betrug, stieg sie im Jahre 1934 auf 15,5 Heftar und im Jahre 1935 auf 18,2 Heftar. Das bedeutet, daß die Siedler der Systemzeit aus ihren Stellen nicht leben und nicht steben sonnten, während die landwirtschaftlichen Neussiedlerstellen seit dem Jahre 1933 wirkliche Bauernhöse sind, auf denen biologisch ausgewählte Mensichen nicht nur für sich selbst, sondern hingung ihre ensschafte Fristenz sinden

Jahre 1933 wirkliche Bauernhöse sind, auf benen biologisch ausgewählte Mensichen nicht nur sür sich selbst, sondern sür ihre Familien auf Generationen binaus ihre gesicherte Eristenz sinden. Aberall in Deutschland wird auf solche Weise gesiedelt. Der AbolfSitter-Koog ist das bekannteste Beispiel dasür, wie planvoll und krastvoll selbst dem Meere neuer und fruchtbarer Boden abgerungen wird. Und an der Küste Distrieslands bildet Neu-Westeel ein markantes Gegenstück. Wohin man sonst auch kommt in Deutschand, nach Schlesien, in den Spreewald, nach Ostpreußen, ins Emsland— überall ist die Arbeit im Gange, neues Land zu schaffen, im Kampse mit dem Weer, im Rampse mit dem Weer, im Rampse mit dem

Die Erbe bampft, starke Käuste bewegen ben Spaten und troten bem Meere Raum ab, notwendigsten Lebensraum für ein starfes, wieder freies Volk.



Entwässern, unter größen, unter größen Mühen vom Arbeitsbienst geschaffen, lassen aus Meeresgrund Ackerland werben. Nain und Felder werden hier erstehen und auf Weiben wird das Vieh sich sich summeln.



Eigenland und Eigenheim sind erkämpst.
Schon zieht ber Landmann hinter seinen Pferden her, im jungfräulichen Boden regt sich bald die Saat.

\*



Nicht nur Wohnund Lebensraum ist die Siedlung, sie ist praktische Berwirklichung des Gemeinschaftsgeistes.

#### SIEDLUNGEN





Schmude, zweddienlich gebaute Häuschen mit Nutgärten und Wiesen; in Licht, Lust und Sonne wachsen die Siedlerkinder heran, dem Gistbrobem marzistischer Verproletarissierung für immer entrückt.

Moor, mit der Trockenheit oder mit anderen Feinden einer wirstamen Nutzung der Erde. Insgesamt dürste in den Jahren seit der Machtergreisung ein Neulandgewinn von nicht weniger als rund 250 000 Heftar erzielt worden sein. Allerdings wurde vielsach nicht, wie es an der Küste möglich ist neues Land wirstlich geschassen, sondern oft wurde vor allem der Ertrag des Landes erheblich gesteigert. Sblandund Moorfultivierung, Grünlandentwässerung, Ackerdränierung, Umlegung, sonstige Bewässerungsmaßnahmen, Eindeichungen, Schaftung von Folgeeinrichtungen nach Messorationen, Abwasserung, Reulandgewinn an der Küste und Bemergelung müssen zusammenwirten, um den größtmöglichen Ersolg zu erzielen.

Erfolg zu erzielen. Um den erwähnten Gewinn von 250 000 Heftar in den vergangenen Iahren zu erreichen, mußten auf rund 1 052 000 Heftar Fläche Landeskulturmaßnahmen durchgeführt werden. Auch

Sie sind nicht für einen "Dred" draußen gewesen, wie der jüdische Literat Aurt Tucholsti einmal schrieb; das Dritte Reich baut den Kriegsbeschädigten Eigenheime. Diese freundliche Kriegsbeschädigtensiedlung ist in Potsdam errichtet worden.



"Junge, hier wächst bein Baterhaus!"

Aberau wird wieder gezimmert und Stein auf Stein gefügt. Aber auch uralte beutsche Aberlieferung wird beim Aufrichten der Bauernhäuser gewahrt. Mutter und Rind freuen sich schon auf das neue Wirtschaus im Abolf-Hitler-Roog.

ber Laie wird sich aus diesen Zah-len ein Bilb von der ungeheuren Arbeit machen können, die hier geleistet wurde. Erforderlich war bierfür ein Aufwand von rund 860 000 000 RM., eine Summe, deren Aufbringung in früheren Zeiten vollechmen unmöglich ge-wesen wäre, obgleich auch vom rein rechnerischen Standpuntte aus geseben angelegtes Geld sich nirjehen angelegtes Geld sich nirgends so im wahrsten Sinne "rentiert" wie in der Landeskultur Entsprechend den bisher erzielten Ersolgen sind die weiteren Pläne: die Neulandgewinnung an der Rüste allein wird rund 50 000 Heftar erbringen; dazu fommen



Eine mustergültige Siedlung mit ichonen Borgarten und breiten Strafen.

burch Sbland= und Moortultivie-rung rund 2 000 000 Heftar, durch Grünlandentwässerung 1 050 000 Heftar, durch Ucterdränierung 1 200 000 Heftar usw. usw. Das Landeskulturwerk gliedert sich io-mit sowohl in dem bisher Erreich-ten wie im Geplanten würdig in das Gesamtwerk des Neuausbaus Deutschlands ein.

Wir sehen heute zunächst nur einzeine Rooge und allenthalben mehr oder minder große Binnen-landsiedlungen entstehen – aber spätere Generationen erst werden völlig ermessen, was dieser umsas-jende Landeroberungsseldzug des Friedens für Deutschland bedeutet.

#### MONUMENTALE BAUTEN



ie von Abolf Hitler entsachte und geleitete nationalsozialistische Bewegung hat nicht nur unseren politischen Instinkt und Tatwillen erweckt, sondern auch den Willen zu einer arteizenen Kultur. Überall sind sormbildende Kräste am Werf, den Raum und Nahmen unseres neuerwachten deutschen Lebens zu gestalten Überall im Reiche beginnt es sich zu regen, werden in großen Zügen Land und Bolk verbindende Autostraßen ins Bild der Landsschaft eingezeichnet, eine weite und großzügig angelegte Landesplanung sieht eine durchdachte Gestaltung des Bodens vor, die Sicherung eines ausreichenden Lebensraumes sur Siedlung und Bolk. Das Bauen und Planen bleibt nicht mehr allein der privaten Inistative vorbehalten, sondern Boden und Bauen erscheinen in engster Verdundenheit, geleitet von einer über den Interessen siese Entwicklung hemmte, war das Fehlen einer gleichmäßig anerkannten Welts

Das Hoheitszeichen der Bewegung am Verwaltungsgebäude der NSDAP. in der Hauptftabt der Bewegung



Die Ehrentempel am Königlichen Plat in Munchen. Die "Ewige Bache" für die Toten des 9. November.

#### MONUMENTALE BAUTEN



Die Bauten des Dritten Reiches.

Der Führer übergab am 11. Februar seinem Reichsschatzmeister bas betriebssertige Verwaltungsgebäube ber NSDNP, am Königlichen Platz in der Hauptstadt der Bewegung.

anschauung, die als ein einigendes Band die ganze Bolfsgemeinschaft umfaßt.

Im einzelnen wie im Städtebau herrschte ein grobsinnlicher Materialismus, ein misverstanbener Liberalismus, der sedem das gleiche Necht einräumte zu bauen wie er will. Bezeichnend für eine ebenso rücksichtslose wie zweiselhafte Bauspekulation war das Bestreben, ihre rein auf Jinsberechnung angelegten Nugobjekte, großstädtische Mietskasernen und Geschäftsstraßen, noch mit dem Mäntelchen einer großstraßen, Sassade auszustatten, die ihre Stilstornen von alten ehrwürdigen Bauten, Kirchen, Rathäusern und Palästen entlehnte, so daß der Stil, der dabei herauskam, im eigentslichsten Sinne des Wortes der Imperatio von "stehlen" war.

"stehlen" war. Es gab, wie der Führer auf seiner Nürnberger Kulturrede betonte, keine eigentlichen Unterschiede mehr zwischen privater und öffentlicher Bauweise, es gab auch keine Unterscheidung mehr zwischen einer dem Augenblick dienenden Nuthauweise und einer auf dem Boden des Boststums gegründeten wesenhasten Urchitektur. Das Gesicht der Städte wurde immer neutraler und gleichgültiger. Man halte sich nur das Beispiel der bekannten Bahnhofstraßen vor Augen, den so wenig erfreulichen Austaft zu ost so schonen alten Stadtbildern.

Bon auf weite Sicht angelegten Straßen und einer Platzestaltung von wirklich monumentaler Größe war die gegen Ende des 19. Jahrhunderts kaum die Rede. Bon einzelnen individuellen Leistungen abgesehen, erschien desbald das Gesicht unserer neuen Stadtkeile neutral und langweilig. Wie hätte es auch anders sein sollen, wo der Zeitsinn beständig in die Irre ging, das Bolf in Parteien zersplittert, keine große Richtlinie vorhanden war. Benn aber eine große leitende Idee im politischen Leben sehlt, so sehlt sie auch in allen anderen kulturellen Außerungen; insofern spiegelt sich in den jeweiligen Bauten auch immer der eigentliche Zeitsinn wieder. Eine Zeit baut groß, wenn alle von einer gemeinsamen großen Idee

Die Zeppelinwiese in Nürnberg, der Stadt der Reichsparteitage, ein monumentaler Ausdruck der neuen Zeit.





Ein Blid auf das gewaltige Gelände der Luitpold= Urena.

Urena. Ausmarschplätze, wie sie noch nie in der Welt architestonisch gestaltet wurden.

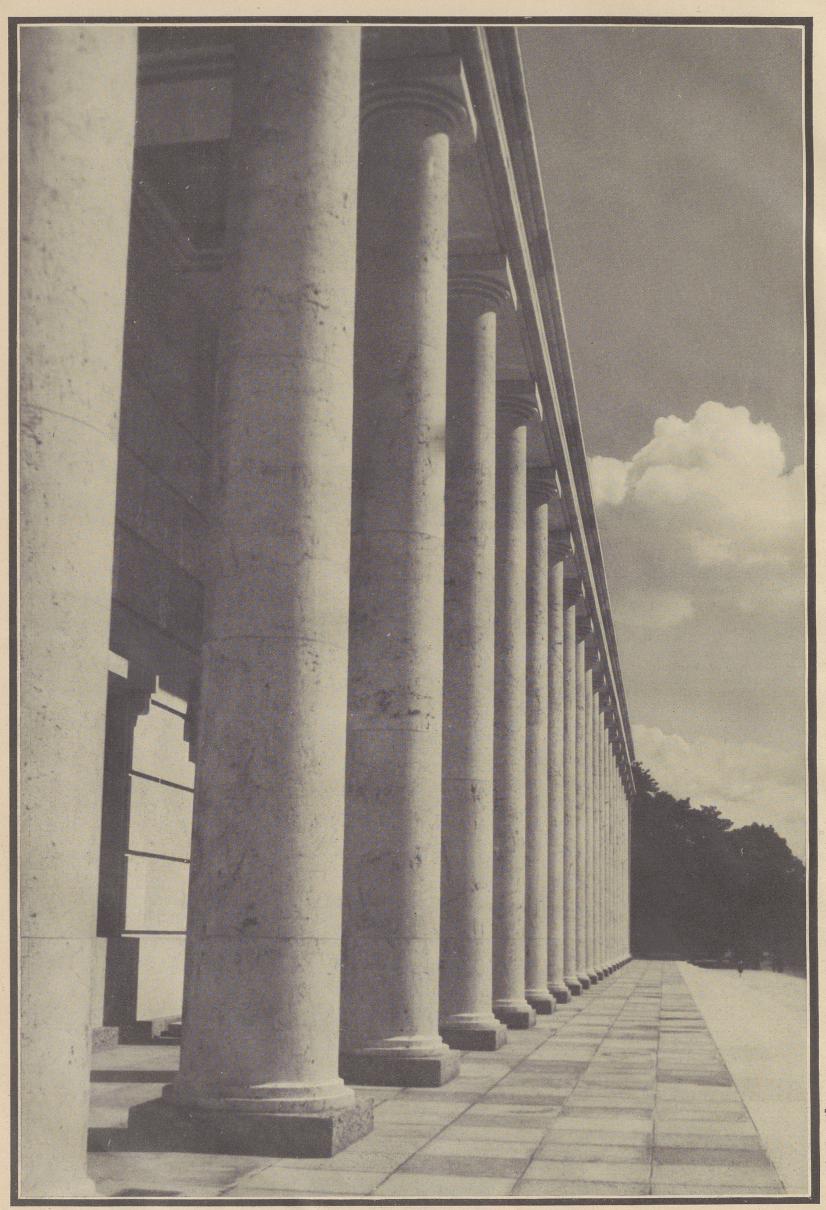

Die Caulenreihe am Haufe der Deutschen Kunft in der Hauptstadt der Bewegung.

ergriffen sind, und sie baut schlecht, wenn die Gesellschaft nur von materiellen und selbstischen Gesinnungen beherrscht wird. In diesem Sinne ist alles Bauen auch eine politische Angelegen=beit, und man kann deshalb heute mit Jug und Recht von einer politisch angeregten und bestruckteten Architektur, prechen

befruchteten Architektur sprechen.
Das alles hatte ber Führer längst vor Augen, lange bevor er es in seiner Nürnberger Kulturrebe 1935 verkünbete. Es war dies nunmehr die Formulierung des von ihm selbst ausgerichteten Zeitsinnes, als er sagte: "Wennich die Probleme der Baukunst immer wieder in den Bordergrund dieser Kulturbetrachtung rücke dann geschieht es, weil sie uns als besonders dringlich auch am meisten am Herzen liegen. Zwingend aber ist dei uns die Ersüllung sener großen Bauausgaben, die nicht aufgeschoden werden können.

Sowohl der Zweck erfordert die Erfüllung, als auch die sonft langsam aussterbende hand-

als auch die sont langam ausservende bandwerkliche Fertigkeit "Die Baukunst erhielt durch den Kührer roieder ihre große Bestimmung. Nicht nur sah er in ihr die Erfüllerin notwendiger großer Aufgaben, die ihre Zweckbestimmung aus den gegebenen Berhältnissen herleitete, sondern er sah in ihr vor allem auch einen Ausdruck des monumentalen Willens zur Macht und zu einer die Idee der Bewegung versinnbildlichenden







Die Deutschlandhalle in Berlin-Charlottenburg. Das Bild zeigt die Fassade der neuen Deutschlandhalle bei Nacht.



Die Olympischen Spiele in Deutschland

Die deutsche Kampsbahn des Reichssportseldes, der Schauplaß der Olympischen Spiele. Im Vordergrund das Marathontor im Hintergrund links der Olympiaplaß. Die Welt stellte dem neuen Deutschland das Zeugnis aus: "Großtat einer einzigartigen Organisation."

Form Man wird daher wohl beffer ftatt von einer politischen von einer symbolischen Architeftur sprechen.

Der Kührer hatte in dem schöpferisch genialen Künster Paul Ludwig Troost seinen Baumeister gefunden. Troost wußte seinen Intentionen die richtige architektonische Fassung zu geden, in einer klassischen Reinheit und Klarbeit, die mit der historizistischen Tradition nichts mehr zu tun hat. Man muß das in München Geschafsene unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Es ist die erste markante auch zugleich klädtschalliche Költene im die erste markante, auch zugleich städtebauliche Lösung im

Geift und in der Weltanschauung des Nationalsozialis-Geist und in der Weltanschauung des Nasionalsozialismus. Königsplatz, Braunes Haus, Führerhaus, Verwaltungsgebäude der Partei und die beiden Ehrentempel "Ewige Wache" sind in diesem Sinn auseinander des zogen Der Königsplatz, nach dem Wunsch und Willen des Kührers eine Versammlungs- und Weishestätte des durch ihn geeinten deutschen Volkes, hat damit eine symbolkaste, monumentale Form gewonnen, die den großen herdischen Zug der Bewegung kennzeichnet. Von denselben idealen Voraussetzungen, der Würde und Hose

heit deutscher Kunst, ist auch nach der Idee des Führers "Das Haus der Deutschen Kunst" erstanden. In diesem "Vas Haus der Veutschen kunst erstanden. In diesem Sinne hat ihm auch Troost die ihm allein gemäße Gestalt eines Tempels gegeben in Formen, die der Führer als "edelste germanische Testonik, wahlverwandt der hellenischen Art", bezeichnete.

Ganz in seinem Element ist der Führer, wenn er in großen, weit vorausschauenden städtebaulichen Zusammenhängen denkt wie det der Ausgestaltung des Nürnkeren Reichenarteitzerzelfandes. Wie die Organisation

berger Reichsparteitagsgeländes. Wie die Organisation

#### MONUMENTALE BAUTEN



des Rürnberger Parteitages im eigentlichsten Sinne sein Werk ift und er

des Kurnberger Partettages im etgentlichsten Sinne sein Wert ist und et auch immer die Richtlinien für das Programm, für die Gliederung und Aufstellung der einzelnen Körperschaften und Formationen gegeben hat, so auch für die weitere Ausgestaltung des Geländes.

Es ist ein Bauvorhaben von gigantischem Ausmaß, vor dem die gewöhnlichen räumlichen Borstellungen versagen. Man gewinnt davon einen ungesähren Begriff, wenn man sich vorstellt, daß man die Kürnberger Altsstadt in dieses Gelände etwa ein dutzendmal hineinstellen könnte. Architekt Prof. Albert Speer hat dafür die Plane entworfen und der architektonischen Aus-Allbert Speer hat dafür die Pläne entworfen und der architektonischen Ausgestaltung des Zeppelinselbes die große Korm gegeben, die wiederum den Geist und die Größe der Bewegung versinnbildlicht. Gleichzeitig entsteht hier auch noch die monumentale Kongreßhalle von Architekt Ruff In Berlin sind die Deutschlandhalle und das Reichssportseld entstanden, da und dort im Reiche Ordensburgen, Thingstätten und Siedlungen. Weiterbin hat der Kührer in seiner Rede vom 30. Januar neue große Bauausgaben für die wichtigsten Großstädte des Reiches angekündet. Wir gewahren in all diesen Unternehmungen, welch gewaltigen An- und Austrieb durch die großartigen, weitausschauenden Planungen des Kührers die deutsche Bautunst der Gegenwart empfangen hat. Aus glücklichste verkörpern diese Bauten in ihrer architektonischen Haltung Geist und Kulturwillen des Rationalsyzialismus und damit die Würde und das Gemeinschaftes

willen des Nationalsozialismus und damit die Burde und das Gemeinschafts= leben unseres Voltes.



Das Eisen- und Stahlge-rippe des Reichsbank-Neu-boues in Berlin; im Vorder-grund die Jungfernbrück



as Handwerk kommt wieder zu Ehren! Der Marzismus, angeblich der Freund des Arbeiters, hat ihn in Wahrheit als Maschien, als Nummer betrachtet und behandelt. Fleiß, Können und Leistung hollten keine nen und Leistung sollten keine Rolle mehr spielen, und diese "Errungenschaft" der Revolte von 1918 ist in den Systemsahren getreulich beibehalten worden. Alte gelernte Arbeiter sahen sich vielsach arbeitssicheuen Elementen, die der Marriemus sich herranzeichen keine Margismus sich heranzuziehen be= warzismus sich heranzuziehen be-mühte, gleichgesetzt, während der Arbeiterzugend oft der Antrieb und auch die Möglichkeit sehlte, sich zu leistungsfähigen Facharebieren heranzubilden. Heute wird der Aus-bildung zum Handwerker wieder besonderen Ausgerchaftet

bildung sum Handwerter wieder besondere Aufmerksamkeit und Körderung gewidmet Die Hand-werksburschen werden wieder auf die Wanderschaft geschickt, damit sie ihr Können und ihren Gesichts-freis erweitern.

"Herr Meister und Frau Meisterin ." So ziehn sie wieder durch die Lande, mit Felleisen und Wanderstab.

Der Schäferlauf von Markgröningen in Württemberg. Schäfer=Tanzpaare vor bem Rathaus.

Alte Sitten und Gebräuche untersteben im neuen Deutsch-Alte Sitten und Gebrauche unterstehen im neuen Deutschand naturgemäß einer besonders liebevollen Förderung. Ländliche, zunftmäßige Eigenart, die sich im Laufe der Geschichte herausgebildet hat, soll erhalten bleiben, und die im Geiste des Führers geleiteten Gemeinden wie auch die Deutsche Arbeitsfront zählen dies zu ihren vornehmsten Aufgaben.



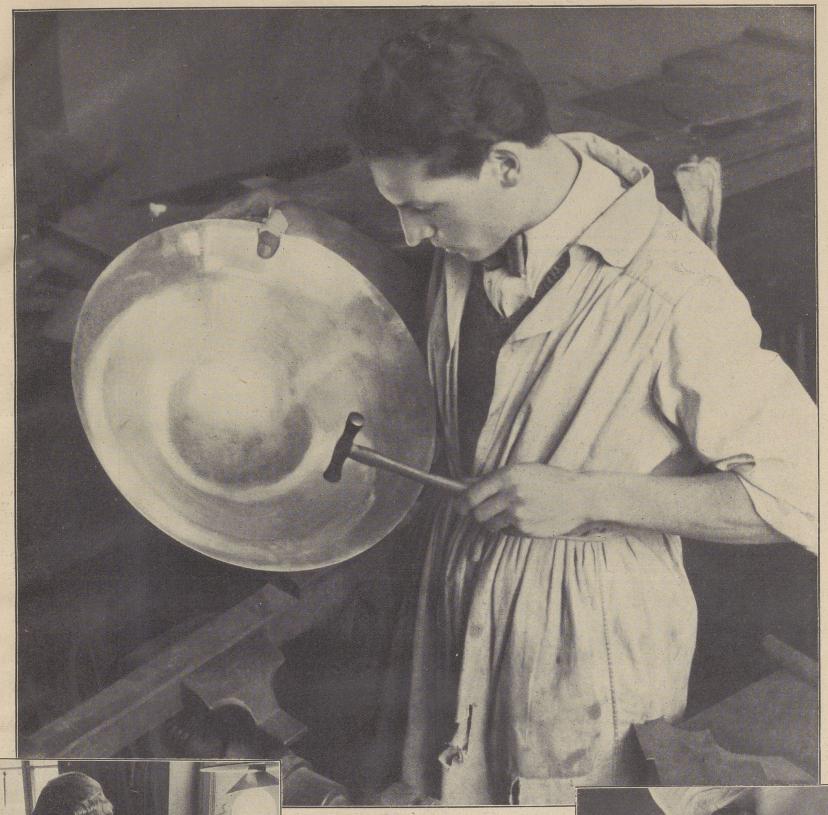

Eine Gilberichale wird getrieben

an forgfältigker Arbeit wird mit gleich mäßigen Hammerschlägen Quadratmillimeter um Quadratmillimeter bearbeitet, die endlich das Meisterwerf handwerklicher Kunst die gewünschie Form hat.

#### Lints: Goldschmiede bei der Arbeit

Deutsche Goldichmiedetunst gehörr zu den schönsten Klüten des Handwerts Das Bild zeigt den ersten Goldichmied beim Austeilen eines Ringreifes, den zweiten beim Einsegen eines Siegelrüngsteines, den dritten beim Bohren zum Einsegen von Steinsplittern.

Rechts: Ein Graveur bet der Bearbeitung einer Prefform

Es handelt sich um eine der Bin terhissplasetten, zu deren her stellung bekanntlich das Hand wert im weitmöglichsten Maße herangezogen wird.

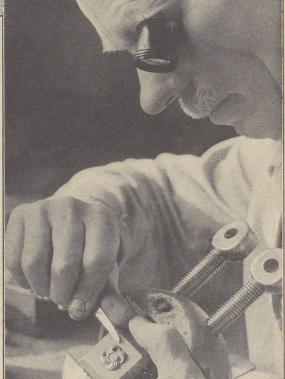



In Nord und Süb, in Oft und West — überall Hand am Werk sür Deutschland.

Am Meer

Die Deiche werden mit ausgestochenem Mo-rastboden aufgestüllt, der mit Schubkarren herangebracht wird. Auf den Reichsauto-bahnen fährt es sich bequemer!



Am Fluß

Der vielverschlungene Lauf ber Ems im flachen Münster-land wird reguliert, um das Hochwasser, du bannen, das in jedem Frühjahr un-geheuren Schaden verursacht. Der ser-tiggestellte neue Fluß-lauf turz vor dem Durchstich.



Im Wald

Im Echaevruchgebiet Sauerland,
Weiferwald und Taunus mußte der Urbeitsdienst eingeiegn
werden. Arbeitsmänner marichieren
zu ihrem Arbeitsplag.



Im Berg

Dem Arbeitsdienst entgeht keine Ber-besserungsmöglichseit deutschen Bodens. Her werden die Buckelwiesen mil-penvorgelände vom Arbeitsdienst geebnet.



Wir höhlen Berge, wir schließen Schluchten Und schmieden den blanken, blitzenden Stahl. Wir lassen rollendes Eisen wuchten In Adlershöh'n übers tiesste Tal. Wir wandeln Brachland, wir pflanzen Köge, So grimmig das Meer auch peitschen mag. Wenn Sonne fremde Bahnen zöge, Wir machten die Nacht zum blendenden Tag.

Wir tragen das Leben durch Cisslut und zeuer, Wir Schaffer, wir Deutsche von Süd und Nord. Uns geht es um Deutschland, nicht um Heuer, Und rust der Führer, dann sind wir an Bord.



berall wartet Land Hier und dort und in allen Richtungen in denen der Wind über Deutschland geht der Regen fällt und der Schnee, die Sonne leuchtend steigt und sinkt und die Wolken ihre Schatten wersen, ist Heimat. Auch die vielen schwarzen Fleden, die wie Wundmale brennen im Körper des Landes, sind Heimat. Sie gehören dem Bolk, dir und mir und uns allen. Vergessen waren sie durch Jahrhunderte und lagen ohne Saat und Ernte, umschlossen von blühender Erde

gen ohne Saat und Ernte, umschlossen von dubender Erde
Der Große Friedrich sah einst mit starken und wissenden Augen, wie die Vorsehung sie den Männern der Geschichte schenkt zu Glüd und Leid, über die Grenzen seines Thrones und den Kreis seines Lebens hinaus. Und er stellte sein Volk in diese Flächen, riß sie aus Vergessenheit und Anfruchtbarkeit und wandelte sie in Acker,

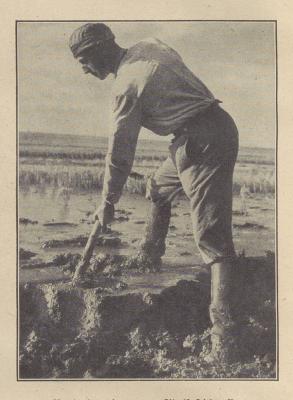

Reulandgewinnung am Adolf-Hitler-Roog Dieser Boden ift wirklich ichweißgedungt, bevor er Gras und halme sprießen läßt





Arbeit im Moor.

Die Böschung der Gräben wird mit Oberschichtblöcken befestigt; diese mühsame Arbeit kann nur in der trockenen Jahreszeit durch-geführt werden



Links: Unvergäng-licher Gewinn die-fer harten körper-lichen Arbeit: Ach-tung davor und brüderliches Kame-radichaftsgefühl aller ehrlich Schaf-fenden unterein-ander!

Rechts: Bildbach-regulierung. Ein Wasserfall an selbst-gebauter Behr ist die schönste Brause.





Harte Arbeit gibt bärenstarke Muskeln. Das Ausroden von Baumstubben versuche einmal, wer's noch nie gemacht hat!

ber Frucht trug, zwei Salme bort, wo zuvor nicht einmal einer reisen konnte. Und ber König wußte, daß er mehr für sein Bolk getan als ein Felbherr, der eine Schlacht gewann. Denn er hatte im Frieden eine neue Provinz erobert. Aber die Provinz starb mit dem König. Denn er hatte über dem Kornader den Uder der Menschen verges-

sen, der brach lag und auf die Saat wartete wie dieser. Die Menschen kamen und gingen im Wandel der Zeiten, die neuen Acker aber sanken zurück in ihr Ursein, die Wege und Oörser verssellen und die Flächen ohne Frucht

bunkelten wie zuvor im deutschen Land. Es kamen Bereine und Klubs und Parteien, die meinten, daß sie sich an die tote



So, nun wollen wir mal sehen, wer von uns den härtesten Didschädel hat. Und wer zuerst die Genickstarre friegt.

Erbe wagen dürften. Sie wurden zurückgeschlagen Denn ihr Gelbbeutel hatte sie
vergessen lassen, daß nur das ganze Volt
sich seine Heimat zurücksämpsen konnte.
Und dann wuchs aus dem Strom diesten westen Merdens ellermettig des Esch

ses großen Werdens allgewaltig das Gesetz ber Gemeinschaft, das die Jugend des Volkes unübersehbar umspannte. Es brannte ihnen das Recht und die Ehre der Arbeit in ihre jungen Serzen. Das Gesetztrieb sie vorwärts in die grauen Watten der Nordsee, wo sie die

Riffe schließen, die die Fluten flaffend in

Die prächtigen Jungen freuen fich ofsenbar selbst an ihren großen Gummi-stiefeln. Damit sollte man einmal zum Tanz gehen, die Mäbel würden lachen!

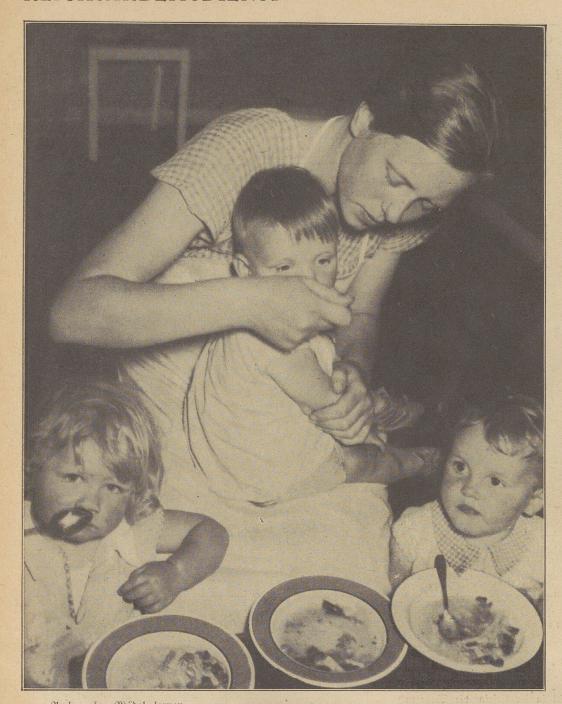

viel größeres, als eine aus der Not der Zeit geborene vorübergebende Aushilse zur Bekämpsung der Arbeitslosigkeit. Die Idee der Arbeitsbienstpflicht bedeutet die solgerichtige Fortsührung und notwendige Ergänzung der Gedanken, die zur allgemeinen Schulpflicht und allgemeinen Wehrpflicht geführt haben. Nicht nur im Kriege mit der Wasse, sondern auch im Frieden mit dem Wertzeug sollber Deutsche seinem Volke dienen. Ieder Deutsche soll Arbeiter und Kämpfer für sein Volk sein. Die Arbeitsbienstpflicht soll Ehrenpslicht der beutschen Tugend und



Mädel in der Siedlerhilfe

Trmgard H., 20 Sahre alt, Abiturientin aus Berlin, die wie abertausend andre Mädel ihr Arbeitsdienstiglich beendet hat, erzählt lachend: "Ich würde mir die Großstadt gar nicht so schwer für immer abgewöhnen. Die Arbeit in solchen Haushaltungen macht natürlich Spaß, und an den Stallbetrieb gewöhnt man sich auch bald, wenn man nur Tiere mag und Lust an der Arbeit hat."

Auch unfre Mädel lernen daß Arbeit für die Gemeinichaftsegensreichste Arbeitist. Ei, wie leder das Süppchen schmeckt, und die "liebe Tante", unsere Arbeitsmaid, paßt gut aus, daß auch alles richtig in das kleine Mäulchen fommt.

bie Küste fraßen, wo sie die Gewalten der See zurückrängen, hinter wachsende Fluren. Das Gesetz jagte sie hinaus in die Berge, in denen sie jedes Stück Erde auf den Felsen zum Blühen zwingen. Das Gesetz stürmte mit ihnen in die öde der Modre und Sümpse, wo das Lachen und Singen verhallt in der Leere, die über braunen Tümpeln und saulenden Gräsern hockt, und sie gruben mit jedem Spatenstich neues Leben ans Licht. Das Gesetz ersaßte sie alle gleichermaßen, die ganze deutsche Zugend, und schlosz auch die nicht aus, die einwal als Frauen und Mütter die

Das Geseh ersaßte sie alle gleichermaßen, die ganze deutsche Jugend, und sie nicht aus, die einmal als Frauen und Mütter dieses Bolf weitertragen werden. Es ließ sie teilhaben an der Ehre, werten und schaffen zu dürfen sür ihr Volf.

So stellt das Gesetz die junge Mannschaft des Bolfes in den harten Dienst an seiner Erde und gabdem deutschen Mädchen Auftrag. Dienst zu tun als Helserin der beutschen Mütter.

Um Unfang stand die Idee: "Der Urbeitsdienst bedeutet etwas anderes,



Sozialer Silfsdienst im Frauenarbeitslager Ein Plauderstündchen beim Spargelichälen.



Die Fahnen des Arbeitsdienstes auf dem Reichsparteitag in Rürnberg. Willionen starker Fäuste einer wieder frohen Jugend haben sich diesen Fahnen verschworen; ihr Wahrzeichen deutet ein einziges Wort: Arbeit für Deutschland!

solle Dienst am Bolte sein" (Konstantin Hierl.) Die Idee ist blutleere Theorie utopischer Wahn und romantischer Wunschtraum ja sie bleibt Lüge und Phrase, wenn der Wille sehlt, der von Ersolg zu Ersolg das Ziel weiter stedt wenn es am Glauben mangelt, der den Kamps um die Idee unter das Walten ewiger Mächte stellt Wille Ramps und Glauben sind die Unwägbarteiten, die am Wege des nationalsozialistischen "Vereins zur Umschulung freiwilliger Urbeitsfräste" zum Reichsarbeitsdienst des Oritten Reiches in tausend großen und kleinen Denkmälern steben

großen und kleinen Denkmälern steben Es ist so daß die Ibeenträger die Künder und Rufer einer allgemeinen Arbeitsdienstpslicht am Ansang und am Ende eines Ausbaues steben der Geschichte ist Denn die Größe ihrer Zuversicht und ihrer Opfer erhob ein knappes halbes Jahrzehnt zu einer historischen Epoche.

In den Lagern des Arbeitsdienstes wird Geschichte gelebt Die Erfassung der ganzen deutschen Jugend in einem Dienst, in dem das Lippenbekenntnis sich Tag für Tag im schwersten Ringen mit sie selbst durch die Tat bewähren und bestätigen muß, ist Geschichte, denn sie zufwist annacht das Wort wesenlos

mit dem man die Zukunft zerredete Die Arbeit der Spaten ist Geschichte denn ihr Wert wird in einigen Jahren eine sährliche Ertragsvermehrung unseres Bodens sein, die der Aussuhr unserer gesamten Kolonien in den letzten Vorkriegssahren gelichkommt.

Und das durch nichts zu ersetzende Erlebnis, das das ganze Leben der ehemaligen Arbeitsmänner überklingt, ist Geschichte Dieses Erlebnis strömt aus allen Dingen, die das Leben der Spatenmänner erfüllen und um ihren Ausdruck in kulturschöpferischer Arbeit und

in der Gestaltung des Feierabends ringen. Diese Dinge werden zum Erlebnis durch die Gemeinsamkeit des Volksschicksials, an dem jeder einzelne nach seinem Können sich unmittelbar beteiligt und mit den letzten Fibern seines Seins verpslichtet sühlt. Er sieht ja mit seinen eigenen Augen das Wunder, in dem das Moor sich zu Acer wandelt, der See Meter sür Meter der Küste abgetrott wird durch seiner eigenen Hande Arbeit er sühlt ja, der Student, wie mit diesem Bunder das rässelbaste Bachsen einbergeht, mit dem sich Indolenz und Untenntnis in Teilnahme und Achtung vor dem harten Leben seiner handarbeitenden Volksgenosien wandelt, und der Arbeiter erkennt im Wirten der geistig Schaffenden einen blut- und geschichtsgedundenen Teil seines Volkes wieder, dessen ich det ihm fremd und unzugänglich war Die Volksgemeinschaft ist endlich in Ersüllung gegangen.

#### DER WEG ZUR DEUTSCHEN KULTUR



Dritte Sitzung der Reichsfulturkammer. Reichsminister Dr. Goebbels während seiner bedeutsamen Ausführungen vor dem Kultursenat im Thronsaal des Reichsministeriums für Bolksaufflärung und Propaganda. Links sitzend: Reichsleiter Bouhler, Reichsleiter Amann (verdeckt), Staatsrat Johit, Präsident Lehnisch, Prof. Raabe, Prof. Köspner



Das Vermächtnis Richard Wagners — nie ruhte es in behutsameren Händen Der Führer und Dr. Goebbels mit Frau Winisred Wagner und ihren Söhnen während der Festspiele in Bayreuth.

ein Bolt lebt länger als bie Dotumente seiner Kultur." Mit diesem Satz aus der Kulturrede des Reichsparteitages 1935 sind die Horizonte ausgezeigt, die der schöpspertige Wille Abolf Hillers durchmist. Sein Blick geht in die Zukunft. Das Reich, das er baut, die Tatseines nimmermüden Lebens soll vor dem Urteil der Geschichte dessehen. Bon dem Bolf, das er geführt, soll man in tausend Jahren mit Bewunderung sprechen Er stellt diese Volk und in erster Linie sich selbst unter den höchsten kategorischen Imperativ, der unserem Verstande sashar ist: den der historischen Unspruchs herroisch demußt, geht er daran, den Grund zu legen zu einer Kulturgestaltung, deren Zeugnisse den vollen Kranz der Unsterblichkeit sordern.

Wer im Rhythmus der Jahrbunderte schreitet, muß seiner Gefolgschaft sicher sein. Wer bis in die Sterne bauen will, braucht unerschütterliche Fundamente. Es ist von Ansang an die Methode des Führers gewesen, seine Ideen mit letzter Eindringlichkeit in jebem einzelnen Deutschen zu verankern, bis endlich die vollkom-

### DER WEG ZUR DEUTSCHEN KULTUR



"In heibelberg ist ber Dreiklang echt beutscher Landschaft, lebendiger Geschichte und reichster deutscher Kunft in ibealer Beise erfüllt." (Dr. Goebbels.) Eröffnung der heichsfestspiele 1936 mit hebbels Tragödie "Agnes Bernauer".

mene Willenseinheit zwischen ihm und dem Volt hergestellt sein mußte. "Die neue Welt der Schönheit", die er seherisch ankündigte, sollte rein und klar dem beutschen Wesen entsteigen, der Gesamtheit dieses fleisigen und begabten Bolkes, das nur des Anrufs bedurfte, das Außerordentliche zu leisten Es kam nicht barauf an, ein paar Prunkbauten zu errichten, prosige Denkmäler bespotischer Willkur. Das konnten Pharaonen auch mit ihren Fellachen, römische Kaiser mit ihren

#### DER WEG ZUR DEUTSCHEN KULTUR

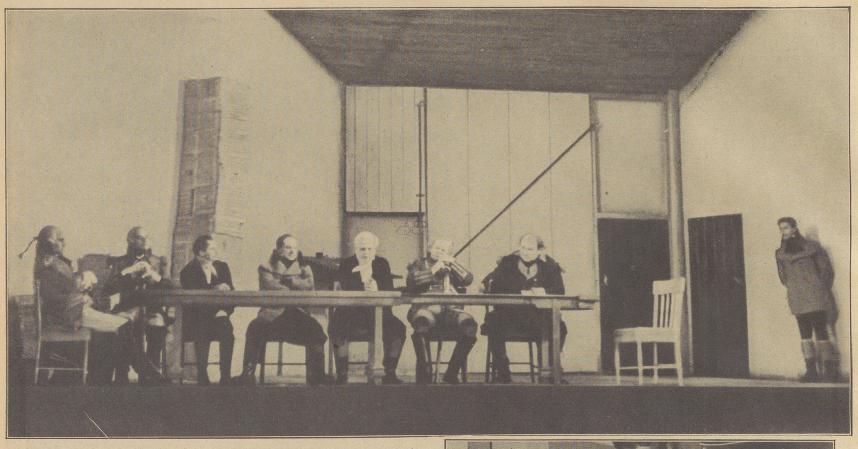

Die jüdische Kunst, die vor wenigen Jahren noch die deutschen Bühnen, das Schrifttum und den Film beherrschte, hat einer deutschen nationalsozialistischen Auffassung weichen nüffen. Das künstlerische und kulturelle Leben ist durch den Nationalsozialismus in ein fruchtbares und sinniges Berhältnis zum Bolk gebracht worden. Im Nahmen der Reichs-Theaterwoche wurde in München Hanns Johsts Droma "Thomas Laine" erstaufgeführt.

Stlaven, absolutistische Herrscher bes 18. Jahrhunderts mit ihrem maßlosen Geltungstried. Die deutsche Kunst, die nationalsozialistische Kunst sollte organisch wachsen auf breitem, verläßlichem Boden wie auf einem schweren, sruchtbaren Acker. Der Kührer warf die Saat.

wie auf einem schweren, fruchtbaren Acker. Der Führer warf die Saat.
Die Aufgabe hieß: Erziehung. Noch vor der Machtübernahme inmitten einer Welt übermütiger, hämischer Feinde, angesichts einer beispiellosen inneren Berwahrlosung,

umtreift von gärenden Gewalten, ging die nationalsozialistische Bewegung daran, die Richtlinien der kulturpolitischen Arbeit aufzustellen. Die Widerstände schienen unsüberwindlich. Die Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler standen größtenteils unentschlossen, teilnahmslos, wenn nicht in offenem Gegensat beiseite, den bequemen Grundsätzen des Liberalismus verhaftet, den Schlagworten von einer "freien Kunst", einer "unpolitischen Literatur",



Funkausstellung 1933. Dr. Goebbels besichtigt den Volksempfänger. Durch die Einführung des Volksempfängers ist der Kundfunk Gemeingut des deutschen Volkes geworden.



einer "objektiven Wissenschaft". Wenige nur, die den Mut zum Bekenntnis fanden, kämpsten auf versprengtem Posten da und dort in einer Zeitung, einem Hörsaal, in Reden und Schriften. Der Sturmwind des 30. Januar lüstete die trägen Gemüter, die Begeisterung der nationalen Erhebung überschweimmte die Hemmungen. Als der Kührer in seiner Kulturrede auf dem Reichsparteitag 1933 die weltanschauliche Grundlagdes nationalsozialistischen Kunstideals formulterte, sand er empfängliche Herzen. Wenige Wochen später, am 15. November, konnte Dr. Goedbels die Reichskulturkammer eröffnen. Wie ein gewaltiger Bagger umschloß die Orga-

Links: Der nationale Filmpreis 1935/36 wurde dem Mitglied des Reichskultursenats Regisseur Carl Froelich für seinen Film "Traumulus" zuerkannt. Emil Jannings in der Titelrolle,

nisation ber Bewegung alle künstlerischen, rih sie empor zur Mitarbeit. Das Reichsministerium sur Bolksauftlärung und Propaganda, im März 1933 gegründet, übernahm die Kübrung und damit die Auft wolfe zu veranken, dem Können Bahn zu brechen. Den Ansangbildete die umfangreiche und gründliche

Säuberungsaftion auf allen Gebieten. Sie galt, nach ber restlosen Ausschaltung des Judentums, den des letten Aposteln Kulturbolschewismus, die im Strom der günstigen Gelegen= heiten mit Bieder= männer=Miene ange= schwommen famen, ebenso wie den ver= wirrten Theoretikern einer ruckwärts ge= wandten "Teutsch= tümelei". Ihnenschlug der Führer auf dem Reichsparteitag 1934 verpflichtende Wort entgegen, daß "deutsch sein klar sein" beißt, und daß "die tulturelle Linie der Entwicklung des Drit= ten Reiches die be= stimmen, die es ge-schaffen haben": Da-mit wurde jedem Versuch der Berbiegung, Verwällerung einer Berhinderung einer Kunst-Verwässerung oder pflege endgültig ein Riegel vorgeschoben. Der Weg lag frei.

Die Partei ließ ihren Einfluß fpielen. Die einzelnen Glie= derungen errichteten Dienststellen, Ümter, Kreise, Schulungs-lager. Das Reich, die Länder, die Kom= munen überboten sich, nicht zurückzustehen. Alfred Rosenberg, seit dem 31. Januar 1934 mit der "überwachung ber gesamten geifti= gen und weltanschau= lichen Schulung und Erziehung der NS= DAP. betraut, baute großem 3uge NS. = Kulturge= meinde zu einer alle

Zweige des kulturellen Lebens umfassenden Organisation aus. Dr. Ley verwirklichte in der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" den Gedanken der volkstümlichen Kunstpssege bis an die Grenze des Möglichen. Preise, Stiftungen, Wettbewerbe spornten den Ehrgeiz der Schassenden, Ehrungen und Auszeichnungen lohnten die Leistung, gekrönt von dem deutschen Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft, vom Führer am 30 Januar 1937 verkündet.

Die Erwartungen trogen nicht. Schon heute, nach vier Jahren, sehen wir überall das Wirken der befreiten Kräfte mächtig werden. Um schönsten im Reich der Baukunst. Der Königliche Plat in München, das Haus der Deutschen Kunst, die gewaltigen Unlagen in Nürnberg, das Olympia-Stadion, die Autobahnstraßen sind die sichtbaren Zeugen- überzeitlicher Planung. Bauherr ist

Eine der großartigsten Flüchtlingsszenen aus dem Usa-Tonfilm "Flüchtlinge", der mit dem Staatspreis ausgezeichnet wurde. Chinesische Flüchtlinge verlassen hals über Kopf die brennende Stadt Charbin und hasten den Toren zu.

ber Kührer, sein Geist lebt in Stein und Erz; in Säulen und Quadern erhebt sich verpflichtend die Mahnung an uns, ben großen Besehl zu hören, bewußt in geschicht-lichen Zeiträumen zu benfen.

Die Malerei, die Bilbhauerkunft leben auf unter dem stolzen Austrag der Gegenwart. Die Dichtung entsaltet sich in reisen, gedankentiesen Offenbarungen. Das Vermächtnis der Frontgeneration erfährt Würdigung und Weihe. Junge nationalsozialistische Lvriker sinden neue Formen, das Drama gewinnt Ansätze zu starker Gestaltung. Auf lautere Quellen besinnt sich die Musik. Der beutsche Film erobert sich Weltgeltung. Mit Beharrlichteit durchdringt der Rundsunk das Volk, neben der Zeitung das zuverlässigste Instrument der kulturpolitischen Propaganda. Deutlicher noch äußert sich der Ausschaften. Schaus

spieler, Sänger, Musiter, Regisseure, Bühnenbildner, Dirigenten wetteißern. Berlin sammelt die Besten, München verteibigt den Ruhm, Hauptstadt der Kunst zu sein, Bayreuth wird zum klingenden Symbol, überragende Kundgebungen des nationalsozialistischen Kulturwillens, die Reichs-Theatersestwochen, die Reichsfestspiele geden in leuchtenden Brennpuntten Beispiel und Beweis. Soziale Gesetz sichern die gesellschaftliche Haltung und wirtschaftliche Grundlage der Künstler. Großzügig berricht das Mäzenatentum des Dritten Reiches

Daneben walten, unermüblich in zähem Fleiß, Kräfte ber Besinnung auf die Wesensgrundlagen der vöstsichen Kultur, bestrebt um die Wiedergeburt des Handwerts, um die Belebung verschütteter Werte, um die Vertiefung des Wissens, um die Erwedung eines neuen Lebensgesübls, einer artgemäß deutschen Weltanschauung

#### DEUTSCHES RECHT



Mit der Grundsteinlegung des Hauses des Deutschen Rechts in der Hauptstadt der Bewegung am 24 Oftober 1936 hat der Nationalsofialismus den ersten großen Rechtsbau seines Reiches eröffnet Hier wird die Atademie sür Deutsches Recht eine ihrer hohen völkschen Verpslichtung angemessene Arbeitsstätte zur Versügung haben In engster Verbindung mit dem Zentrum des nationalsozialistischen Lebens- und Gestaltungswillens soll dier die "Abteilung sür Rechtssorschung" an der wissenschaftlichen Durchdringung und Ausgestaltung des deutschen Rechts schaffen. Auch wird künstig die "Deutsche Rechtsschule" dier eine Auslese der deutschen Rechtswahrer zusammensassen nund sie durch eine vorbildliche Erziedungsgemeinschaft zu der Elite des deutschen Rechtsstandes herandilden Das Haus des Deutschen Rechts wird darüber hinaus die Stätte der tragenden Veranstaltungen des Reichsrechtsamtes der RSDAP, und des RS-Rechtswahrerbundes sein. Dieses Bauwert soll ein Sinnbild für den Kampf um eine nationalsozialistische Lebens- und Rechtsordnung sein, die das Wert Abolf Hillers für alle Zeiten sichert

er Begrift des Riechts hat seit der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus seinen eigentlichen Sinn wieder erhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt war das "Recht" in Deutschland eine iebenssremde Fachangelegenheit der Juristen und gründete sich zu einem wesentlichen Teil auf die uneinheitlichen Anschauungen und Grundläße fremder Hertunst. Deshalb war dieses "Necht" dem deutschen Volke unverständlich und konnte bei ihm keine Anerkennung sinden

Erst der Nationalsozialismus hat das Recht zu dem gemacht, was es sein muß: Er hat es aus seinem bisberigen sormalen Scheindasein herausgenommen und zum unveränderlichen völksischen und ethischen Prinzip erhoben Ein deutsches Recht konnte allein aus der Einheit einer das gesamte Volk beherrschenden artgemäßen Ausbauidee heraus entstehen und sich nur in ihr entwickeln In der Allgemeingültigkeit und Verbindlichseit der nationalsozialistischen Weltanschauung lag die einzige Gewähr für das Entstehen und Weiterwachten eines deutschen Volksrechts

Vom Volfsrecht fann ober nur dann gelprochen werden, wenn das Nechtswesen seiner Art und Handbabung nach geeignet und darauf ausgerichtet ist, die Lebensgrundlagen der Nation zu sichern Deshalb ist es die höchste Aufgabe des deutschen Volfsrechts, die von der Bewegung als die süns fundamentalen Voraussetzungen nationaler Existenz erkannten "Substanzwerte" nämlich Rasse, Voden, Staat, Ehre und Arbeit, in allererster Linie unter seinen Schutz zu nehmen und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu fördern.

So zeigt sich die Großartigkeit und Boltsverbundenheit der nationalsozialistischen Gesetzgebung am deutlichsten da, wo es sich um die Sicherung dieser Substanzwerte handelt. Man denke an die nationalsozialistische Rassengesetzgebung das Gesetz zur Unfruchtbarmachung Erbfranker das Reichserbhosgesetz, die gesetzliche Beseitigung von Parlamentarismus und Partikularismus, die Sicherung der deutschen Wehrfreiheit und an die deutsche Arbeitsgesetzgebung

Alber nicht nur die Gesetzebung entsteht aus dieser Weltanschauung: Die nationalsozialistische Idee ist dar- über hinaus die Generaltlausel sür alles Geschehen und sür das gesamte Verhalten sedes einzelnen Sie ist also nicht etwa nur unverbindliche Morallehre, sondern — besonders im Zeichen des Viersahresplanes — allgemeingültiges Gesetz

Die Rechtsordnung des Dritten Reiches entwidelte sich aus der Einheit von Rechtsidee und Rechtsstand Auch hier war es die Partet, die die Organisation des deutschen Rechtslebens durchsührte Der Reichsleiter des Reichsrechtsamtes der RSDUP., Reichsminister Dr Hans Frant begründete den RS-Rechtswahrerbund dem sichen im Mai 1933 die Aufgade zugewiesen wurde, alle mit dem Recht verwurzelten Beruse und Amtsträger zu erfassen und sie organisatorisch und ständisch in der Deutschen Rechtsstront zusammenzusassen. Sind alle, die mitarbeiten an der neuen Lebensordnung des Volkes im Rahmen des Rechtsbienstes, sei es in der Rechtsplege, in der Rechtsbienstes, sei es in der Rechtsplege, in der Rechts-

wissenichaft oder in der Wirtschaft. Der deutsche Jurist wurde durch die Krast der nationalsozialistischen Idee und dieser in der Welt einzig dastehenden Organisation als Rechtswahrer eingereiht in die weltanschauliche Kampstruppe des Führers und wurde sozum Kämpfer sur das wahre Recht, das ausschließlich der Nation dient

Um 26 Juni 1933 gründete Reichsminister Dr. Frant terner die Afademie für Deutsches Recht, deren Aufgabe es ist mit den Methoden der Wissenschaft die Borarbeiten sur die Schaffung eines neuen deutschen Rechtes in engster Verbindung mit den für die Gestzgebung zuständigen Stellen zu unterstützen Sie dat sich als ein wichtiger rechtspolitischer Faktor erwielen und es verstanden, im Aussand Interesse und Verständnis für den nationalsozialistischen Rechtsausbau zu wecken

Der Kampf um das deutsche Recht ist gleichbedeutend mit Kampf um die Verewigung des Nationalitätalismus denn so sagte der Reichsrechtssührer Reichsminister Dr Frank auf dem Deutschen Juristentag 1936, "aus dem Einflang von Recht und Bolk, von Reich und Gericht von Macht und Ehre ersteht das Reich des Nationalsozialismus, das Reich der Einheit der Freiheit und des Rechts" Der Rechtswahrer ist daher immer auch ein nationalsozialissischer Kämpfer ein Mitarbeiter des Kührers am Ausbau und der Sicherung der Nation und treuer Gesolgsmann des Obersten Gerichtsberrn, der ihm bei allem Streben und Kämpsen auch sur die kommende Arbeit Vorbild ist

## DAS SCHWERT DER NATION

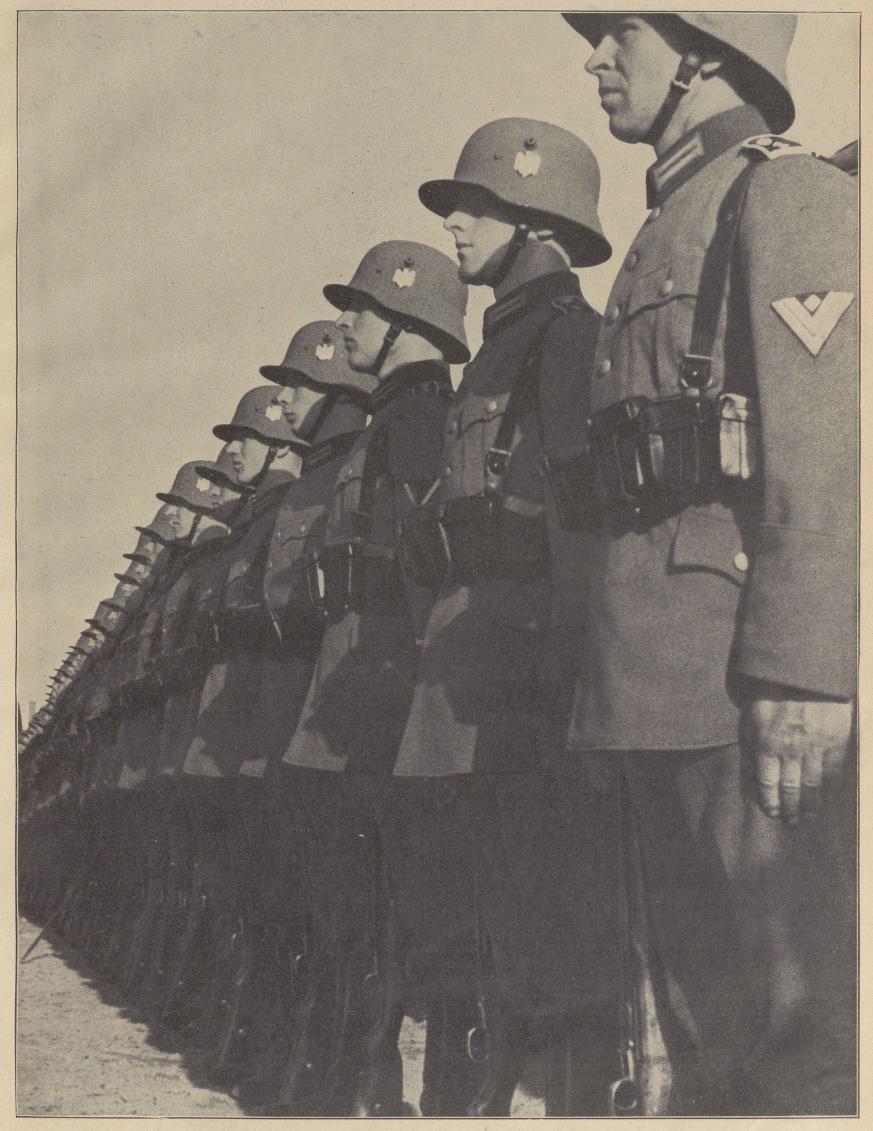

Die Verbindung zwischen einer traditionellen ruhmvollen Vergangenheit und einer von großen Aufgaben erfüllten Gegenwart ist wiederhergestellt.

#### DAS SCHWERT DER NATION



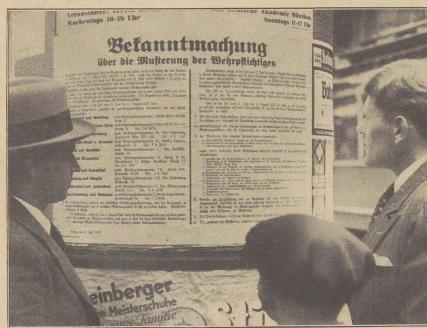

Mit Freude und Genugtuung werden die Befanntmachungen über die Musterung der Wehrpflichtigen gelesen.

irgends konnte der sichtbare Wandel Deutschlands durch bie Revolution des 30. Januar 1933 augenfälliger in die Erscheinung treten als beim Soldaten. Die neue junge Wehrmacht des nationalsozialistischen Reiches ist dem deutschen Volt und der Welt draußen im Zettraum von kaum vier Iahren nationalsozialistischer Staatssührung die Verkörperung der neuen deutschen Wehrdobeit und damit der Iberwindung des Diktates von Versailles und aller seiner Folge-Erscheinungen geworden. Es muß immer wieder erstaunen, mit welcher Schnelligkeit und Selbstverstänolichkeit trotz der beispiellos gründlichen Zerstörungsarbeit des Versailler Diktats Volt und Wehrmacht im neuen Deutschland nach dem Willen des einstigen unbekannten Soldaten des größen Krieges und beutigen Kührers der Nation zusammen-

Rührer vertündet am 7. März 1936
die endgültige Wiederherstellung der
deutschen Sowerämität und Gleichderechtigung.

Panze
die unz scheinen zu der
deutschen deutscheinen zu deutscheinen zu

Panzerwagen, bie uns jeder gönnte. Da Heere ohne Panzerwagen gegenüber hochgerüsteten Gegnern nicht kampstähig sind, verbot das Verzialler Diktat Bau und Einsuhre von

Rampswagen. Deutschland mußte sich mit biesen lächerlichen Nachbildungen aus Blech, Hold und Pappe begnügen.

#### DAS SCHWERT DER NATION



Deutsche Panzerfampswagen auf dem Reichsparteitag in Nürnberg. Der wassenleere Raum von 16 Iahren ist in schnellen Sprüngen überwunden. Die Lehren des letzten Aricges sind nicht vergessen; ein neues Kommando der deutschen Wehrmacht heißt: "Panzerwagen greisen an!"







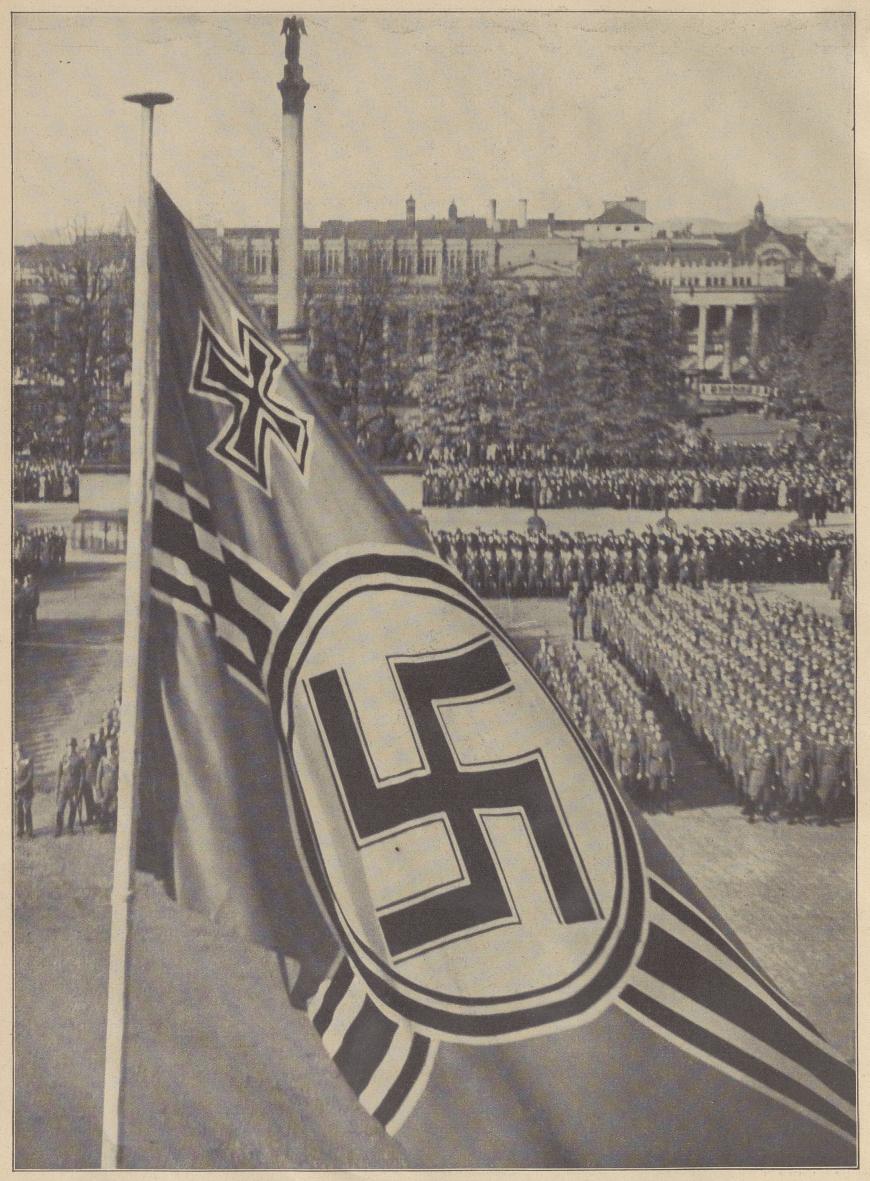

Die Reichstriegsslagge, das Wahrzeichen deutscher Wehrboheit, wurde am 7. November 1935 in allen Standorten, auf allen Flugplätzen und Schissen zum ersten Male feierlich gehißt.



Die Wehrmacht auf dem Reichsparteitag der Ehre. Ein sichtbares Ergebnis des Kampses um die ewige Verschworenheit aller Deutschen!

gewachsen sind. Als Abolf Hitler am 16. März 1935 bas "Gesetz für den Ausbau der Wehrmacht" verkündete und damit die allgemeine Wehrpslicht einführte, ließ er noch einmal durch den Mund des Reichs-

ministers für Volksauftlärung und Propaganda das in ber Weltgeschichte einmalige ungeheure Ausmaß der Zerstörungen des Versailler Diktates über alle deutschen Sender bekanntgeben. Erinnern wir uns nur eini-

ger weniger Zahlen, die der heute befreiten Jugend und kommenden Geschlechtern immer wieder vorgehalten werden sollten, damit sie die geschichtliche Größe der Befreiungstat Abolf Hitlers ermessen und nicht als



Der Soldat ist stets auf Posten für den Schutz des Baterlandes. Bei Naturkatastrophen steht der Soldat in erster Front; hier löschen Soldaten einen Waldbrand.



Das ist eine fröhliche Ab-Vas ist eine frohliche Ab-wechslung in der Kaserne: hungrige Mäuler werden gestopst. Und Soldatenessen, das ist natürlich für die kleinen Schlingel etwas ganz Besonderes.

Gelbstverständlichkeiten hinnehmen. Die Selbstverständlichtetten hunsehmen. Die sogenannte Interallierte Kommission bestätigte u. a die Zerstörung von 59 897 Geschützen und Rohren, 130 558 Maschinengewehren, 31 470 Minenwersern und Rohren, 6 007 000 Gewehren und Karabinern, 15 714 Jagde u. Bombenslugzeugen, 27 757 Flugzeugmetoren, 36 Großtampsichissen

36 Großtampfichiffen,

83 Torpedobooten, 315 U-Booten.

Winterhilfswerf auch burch die Wehrmacht! Für unzählige Volksgenossen wurde auch in den Kasernen regelmäßig der Tisch gedeckt.



"Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren . . . . Lachende Mädel fredenzen den erfrischenden Trunk, die Jugend läuft den marschierenden Kolonnen freudig beschwingt wieder nach, der Soldat ist wieder der anerkannte Liebling des Volkes

Demgegenüber lauteten die beiden Hauptparagraphen des Gesetzes für den Aufbau der Wehrmacht vom 16. Marg 1935: "Der Dienst in der Wehrmacht erfolgt auf der Grund-lage der allgemeinen Wehrpflicht.

Das deutsche Friedensheer einschließlich der übersührten Truppen-Polizeien gliedert sich in 12 Korpskommandos und 36 Divisionen."

Mit fühnem Griff, staatsmännischem Weitblid und in rast-loser Arbeit hatte Abolf Hitler in nur zwei Jahren bie Boraussehungen für die machtpolitische Untermauerung des Baues des neuen Neiches geschaffen. Nun stand dies Neich auf dem festen Grund der Wehrkraft eines geeinten 60-Millionen-Volkes, das sich inmitten einer Umwelt von Nriegen, Nevolutionen und Unruhen seine Lebensrechte nahm, die ihm der ftarrfinnige Unverftand einer über= wundenen Zeit vorenthalten wollte.

Windenen Zeit vorentsallen wollte.

Am 21. Mai 1935 ließ der Führer das "Behrgeset" veröffentlichen. Sein erster Sat "Behrdienst ist Ehrenbienst am deutschen Volt" verankert die Einheit von Volt und Wehrmacht. Die Wehrpslicht wird vom 18. dis zum vollendeten 45. Ledensjahr sesselgesett. Der im Gesetz neugeschäftene Begriff der "Wehrunwürdigkeit" unterstreicht den neuen Begriff der Wehrpslicht, die im ationalsozialitischen Reich zum Wehrrecht und dem ihr auf dichten und stischen Reich zum Wehrrecht und damit zum höchsten und ehrenvollsten Recht der waffenfähigen deutschen Mannschaft erhoben wird.

Puntt 22 des nationalsozialistischen Parteiprogramms, die Forderung der Bildung eines Bolksheeres, hatte feine erfüllung gefunden. Scharnhorsts Gedanke, daß alle Bewohner des Staates seine gedorenen Berteidiger seien, wurde zur Tat: Die von Abolf Hiller geschaffene deutsche Bolksgemeinschaft wurde nunmehr gleichzeitig zur Wehrzemeinschaft. Der Gleichklang "Volks- und Wehrzemeinschaft" konnte sich nur im nationalsozialistischen Reich imser wieden kieden in dem Gleicht dem Gleicht der G mer wieder sichtbar zeigen in dem Einsatz ber Wehrmacht für das größte sozialistische Hilswerf aller Zeiten, das deutsche Winterhilfswerf. Er zeigt sich in der Heranziehung der Wehrmacht zu lebensnotwendigen und der Gesantheit dienenden Arbeiten und zum Schutz der Bevölserung bei Bränden und Naturfatastrophen. Er zeigt sich vor allem



Die Motorisierung der Armee ist entsprechend den Ersordernissen ber Gegenwart in großem Umfange burchgeführt worden.

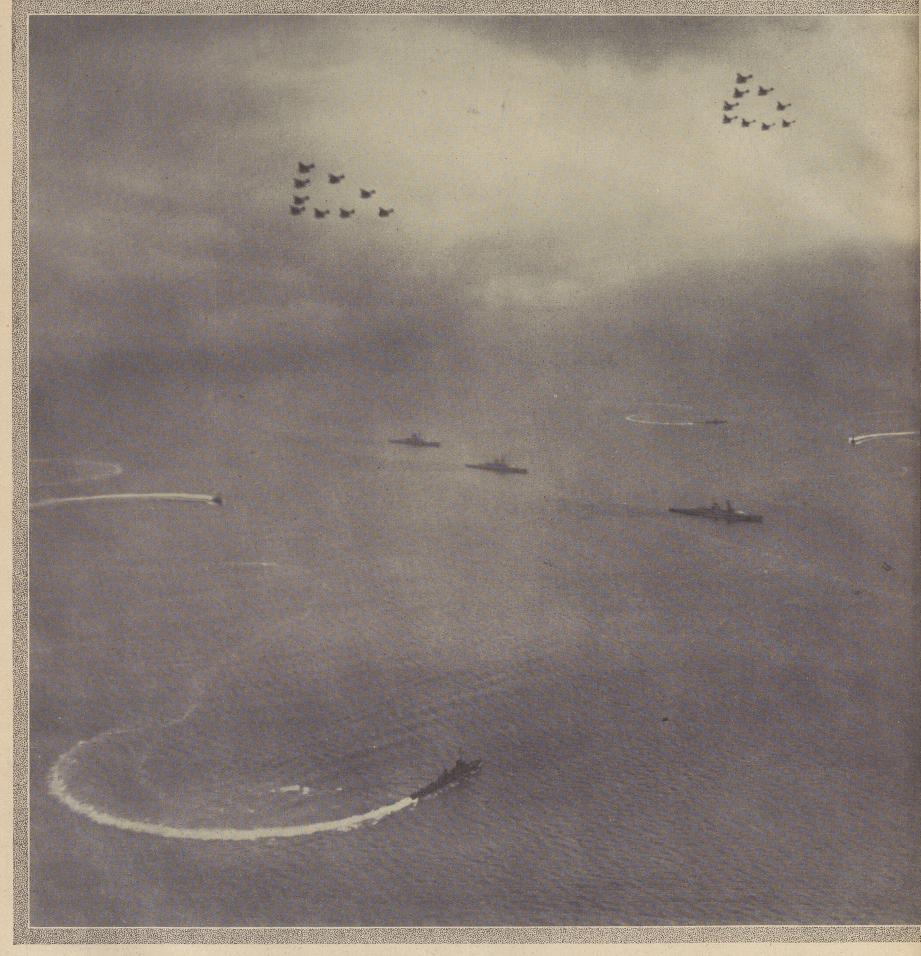

Der Simmel über Deutschland gehört wieder uns!

Lange Jahre war Deutschland Zuschauer ber Luftwaffenentwicklung anderer Länder; heute sind wir mit dabei. Die offensioste Wasse ist ist führer verkünden: "... über ihnen weht die Kraft der Nation, weht die Wasse der Luft."
Rampsgeschwader bei den Manövern der Flotte

in der engen kameradschaftlichen Berbundenheit der großen Erziehungsschulen der Nation, der Gliederungen der nationalsozialistischen Bewegung und der einzelnen Wehrmachtsteile Seute ist nicht nur das deutsche Bolt, tondern auch das einsichtige Ausland der überzeugung, daß Abolf Sitler in dem kurzen Zeitraum dieser ersten vier Iahre nationalsozialistischer Regierung dem neuen Deutschland die ihm angemessen Wehrverfassung gegeben hat Diese Wehrverfassung ist begründer in der wechselvollen und kampfreichen Geschichte des Herzvolkes Europas

und leiner Grenzen Sie entspricht dem Wesen dieses Volkes, das die Väter des Versailler Diftats durch die fünstliche Beschränkung des Rechtes des Waffenträgers auf eine eng begrenzte Zahl von Berufssoldaten im innersten Kern zu tressen hossten

um 24 August 1936 wurde die Dauer der aktiven Dienstpssicht bei den drei Wehrmachtsteilen einheitlich auf zwei Jahre sestgesetzt Deutschland folgte damit nur dem Beispiel anderer Bölker, vor allem dem mit der Sowjetunion ena verdündeten Frankreich und der Tschechoslowakei Es begegnete gleichzeitig der ständig

wachsenden militärischen Bedrohung durch die Mostauer Gewalthaber, die nach der Ausrottung des Kommunismus auf deutschem Boden immer offener gegen das nationalsozialitische Reich hetzten.

In folgerichtiger Fortsetzung seiner Politit der Betreiung aus den Fessellen des Bersailler Diktats trönte der Führer sein Befreiungswert durch die Wiederbesetzung der früheren Garnisonen der einst besetzten Rheinlande am 7 März 1936 Als der Führer vor dem Reichstag Deutschland und aller Welt den Einmarsch unserer Regimenter in die alten Standorte vers

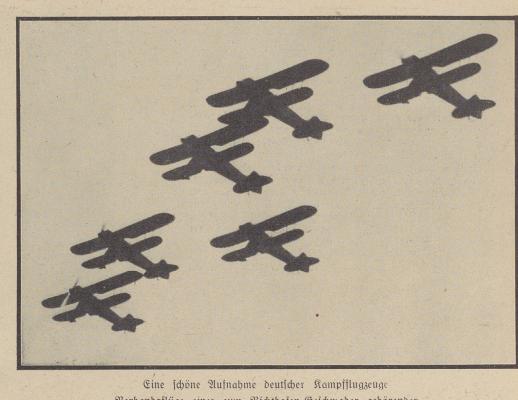

Berbandsflüge einer zum Richthosen-Geschwader gehörenden Fliegergruppe beim ersten Großslugtag in Staaten zugunsten des Winterhilfswerts.

tündete, da erlebten unser Bolt, die nationalsozia-listische Bewegung und die neuerstandene Wehr-macht die geschichtlich größte Stunde einer gro-zen Zeit, die die Schmach der Niederlage und der ohnschtigen Zerrissenheit überwunden und ertilet hat

getilgt hat.

Das Wort des Führers, daß die nationaljozialistische Bewegung und die Wehrmacht die beiden tragenden Pseiler des Dritten Reiches sind, fand an diesem 7. März 1936 seine sichtbare

Bestätigung. Es findet nach dem Willen Abolf Hitlers alljährlich seinen äußeren Ausdruck in dem nunmehr schon Tradition gewordenen Aufmarsch der Wehrmacht bei den Parteifagen von Nürnberg. Mit unbeschreiblicher Begeisterung erlebte Deutschland hier Jahr für Jahr die großen, überraschend sortschreitenden Leistungsproben der neuen Wehrmacht, vor allem seiner neugeschafsenen Lustwasse und der motorisierten Einheiten des Heeres Mit stolzer Genugtuung

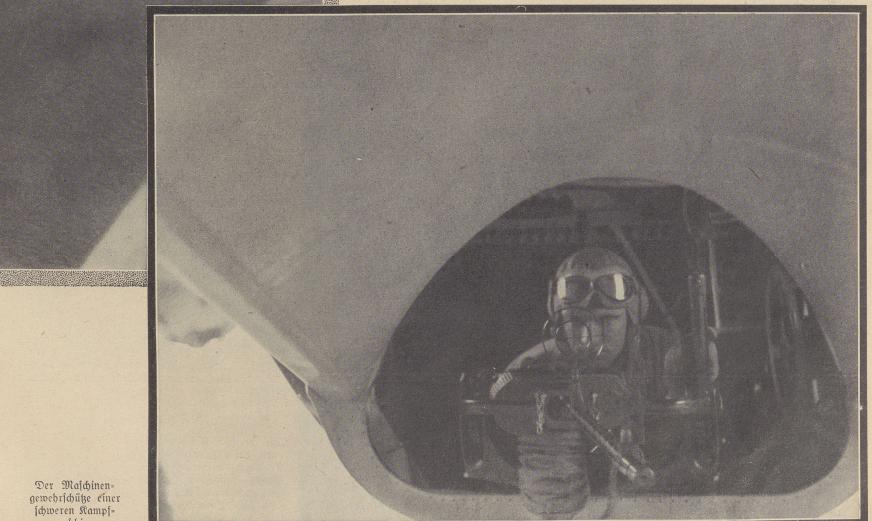

maschine.

nahmen wir die unvergeßlichen Bilder der glanzvollen ersten Paraden unserer neuzeitlichen Wassen in uns aus, erledten wir die unserer Zeit gemäße neue "Romantit" von Stahl und Eisen, die aus den Geschwadern und Flats unserer Luftwasse, aus den Batterien unserer modernen Urtillerie, den Panzerdampswagen und Panzeradwehrgeschieften unserer im eine Partschutzen frunze in zeuer Artillerie, den Panzerfampswagen und Panzerabwehrgeschützen unserer jungen Krastsahrfampstruppe in neuer Sprache zu uns spricht. Mit stolzer Freude erlebten wir die Wiederauferstedung der toten Kämpser des großen Krieges und der deutschen Kevolution in den Namen unserer Geschwader, Kriegsschiffe und U-Boote. Wir waren Zeuge des ständig wachsenden Ausbaus unserer Kriegsmarine, deren Entwicklung der Führer und Oberste Besehlshaber der Wehrmacht sein besonderes Augenmerf angedeihen läßt. Wir sahen deutsche Kriegsschiffe als Sendboten einer wehrhaften und ihrer Krast bewusten Nation die Flagge des neuen Reiches über alle Meere tragen und bieser Flagge und dem Auslandsdeutschum in aller Welt die



Segelschiff erzogen werben. Die junge beutsche Kriegsmarine versügt jest wieder über Segelschulschisse, die zur Ausbildung des seemannischen Nachwuchses dienen.

gebührende Achtung und Anerkennung

Der Reichstriegsminister, Generatselbmarschall von Blomberg, gab am vierten Jahrestag der nationalsozialistischen Revolution der Gewisheit des ganzen deutschen Bolkes Ausdruck: "Was der Führer in diesen vier Jahren für die Wehrmacht tat, stellt ihn in die Reihe der größten Wehrschöpfer unserer Geschichte" Gestützt auf die tragenden Pseiler des neuen Neiches, auf die nationalsozialistische Bewegung und die Wehrmacht des nationalsozialistischen Neiches hat der Kührer darüber hinaus immer wieder mit staatsmännischem Der Reichstriegsminister, Generatfeldaus immer wieder mit staatsmannischem Weitblid die Wege zu einem dauerhaften Frieden und zur Bewahrung Europas vor ben Zerftörungen des Bolichewismus gewiesen Auch die Gegner des Nationals sozialismus muffen beute das Dritte Reich und seine neugeschaffene deutsche Wehr=

Die deutsche U-Bootwaffe durfte auf einer ruhmreichen Tradition wiederaufbauen. Eine U-Boot-Flottille ver-ewigt den Namen des deutichen Geehelben Otto Weddigen.



Schutz der deutschen Küsten, Schutz auch für die fern der Heimat in Bedrängnis geratenen Deutschen: unsere Ariegsschiffe tragen den Ruhm des wieder erstarften Baterlandes in alle Welt. Das neueste deutsche Panzerschiff "Abmiral Graf Spee".

macht als sesten und realpolitischen Wert in die Rechnung ber großen Politik einsehen. An der Schwelle des zweiten gigantischen Bierjahresplanes der Arbeit ist sich die neue deutsche Wehrmacht bewußt, daß sie unter der Führung ihres Obersten Besehlshabers Abolf Hister als Garant des Friedens und der ewigen Lebensrechte

ber Nation das Vermächtnis ihrer zwei Millionen gefallenen Kameraden zu wahren hat.



Rommando: Enter auf! Seckadetten des Segelschulschiffs "Gorch Fod".



"Ohne Tritt marsch!" Frauen eines Lustschußlehrganges bei ihrem erften Ausmarsch mit Gasmaske und Stahlhelm in Begleitung des Schulungsleiters und seiner Lehrer.

ie auf manch anberem Gebiet, schuf auch für den zivilen Lustschuß das Dritte Neich erst die Möglichkeiten zum Ausbau und Ausbau dieses heute unentbehrlichen Zweiges unserer Landesverteidigung. Die vordem größtenteils von privaten Organisationen getragenen, von den Länderregierungen zum Teil wenig gesörderten Lustschußtung der Stelle des Neichskommissars für Lustsahrt (Frühjahr 1933) dzw. des späteren Neichslustsahrtministeriums in einer Stelle vereinigt. Unter der Leitung von Hermann Göring, dem jehigen Neichsminister der Lustwasse, minister der Lustwasse, dem deinzelbestredungen unabhängige, nach eindeilschem Plane verlaufende zum Siele hatte, wirksame Einrichtungen zum Schuße des deutschen Wolfsermögens zu schaffen. Die staatlichen Bestrebungen fönnen aber nur dann von Ersolg sein, wenn das gesamte



Was ist "Gymthana"? Eine lustige Vorführung bei den Gasschutzübungen in der Berussschule. Mit Wassereimer und Spaten müssen die Mädchen durch Hindernisse hindurch oder über sie hinwegschreiten, eine übung, die große Geschicklichkeit voraussest.



Auch Frauen mussen sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Diese Mädchen einer Berussichule, mit Gasmassen ausgerüstet, üben sich beim Feuerlöschen, um für den Ernstsall mit Hand anlegen zu können.

Bolf Mitträger des Lustschutzgedankens ist. Aus dieser Erkenntnis wurde im April 1933 der Reichslustschutzbund ins Leben gerusen. Seine Aufgabe ist es, durch Auftlärung die Zivilbevölkerung auf die ihr im Falle eines Krieges drobenden Gesahren ausmerksam zu machen und ihr durch gründliche Ausbildung die Möglichkeit zu geben, diesen Gesahren wirksam entgegenzutreten. Die durch die Iahre hindurch erfolgte nationalpolitische Erziehung unseres Volkes hat wesentlich dazu beigetragen, daß dieses Ziel im Lustschutz erreicht wurde. Heute stehen 12 Millionen Volksgenossen aus allen Berusen als Mitglieder im Reichslussschutz.

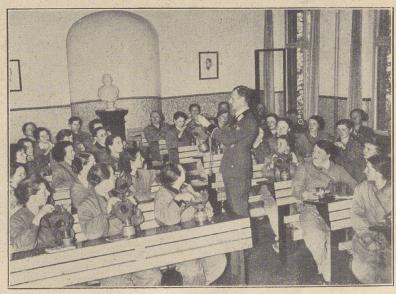

Die theoretische Unterweisung gebt ben praftischen übungen voraus.

## TRÄGER DER ZUKUNFT...





Pimpte auf großer Fahrt. Sei uns gegrüßt am Wegesrand, du alter Meilenstein Wir Pimpfe ziehn ins weite Land ins weite Land binein . . .

\*

Das ist unser großes, herrliches Deutschland! Auf Wanderungen und Fahrten lernen die Hitlerjungen ihre schöne Heimat fennen.

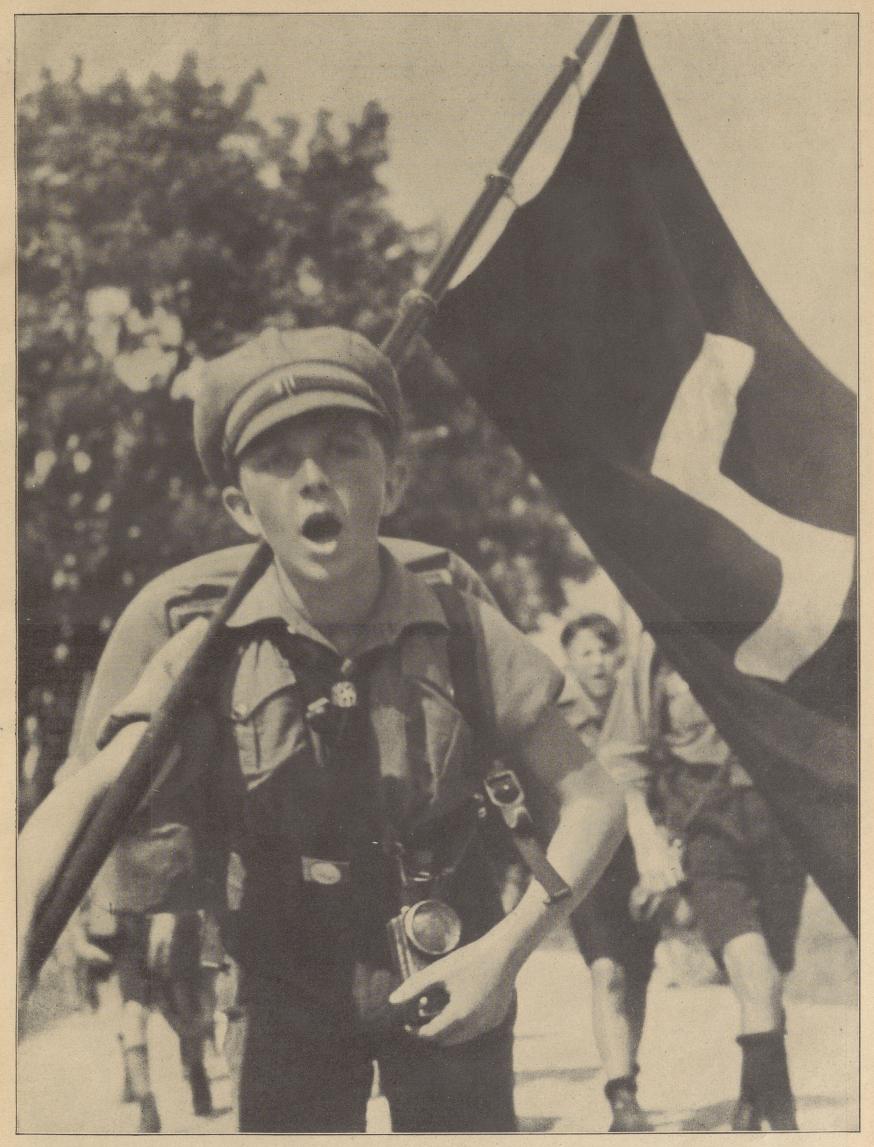

"Beit, laß die Fahne wehen..." Mit Singfang und Klingklang geht's hinaus in den taufrischen Morgen, dann wird gelagert, abgekocht und wohl auch diwakiert.

# TRÄGER DER ZUKUNFT...

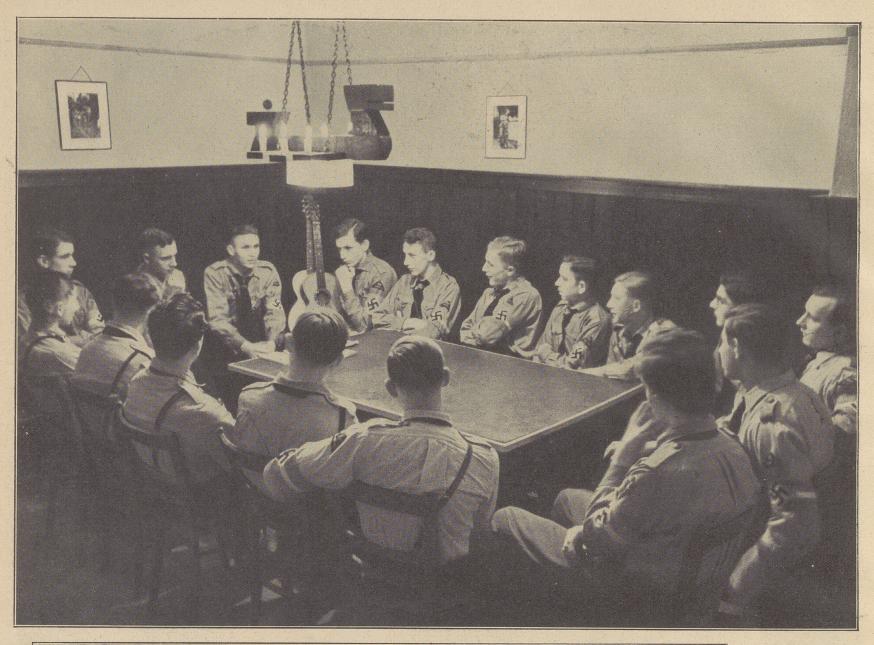



Sitlerjungen während eines Heimabends.
Sespannt lauschen sie dem lehrreichen Bortrag des Reserenten. Vielleicht erzählt er ihnen gerade etwas von Iörg Frundsberg; gleich loden die Saiten zu Landstnechtsliedern.

\*

Auch bei ben Mäbeln wird ber Gemeinichaftsgedanke durch die Tat gefördert, weit fort von jeder Muckerei. franden zum erstenmal einige hundert Arbeiterjungen aus den Industriegebieten Sachsens und Westdeutschlands mit gläubigen Herzen vor einem einsachen Frontsoldaten; sie kamen, als durch gang Deutschland ein geheimer Ruf zur Sammlung erging, in weißen Hemden, unter schwarzen Wimpeln und blutroten Hafenteuzsahnen nach Weimar, um hier durch den ersten Arbeiter ihres kommenden Reiches die Parrosen zu empfangen. Sie solgten dem Ruf zur Fahne, als noch niemand an den Ausbruch dachte, als noch 17 Millionen deutschen Heigern und landsremdem Gesindel

folgten.
Und als sich die erste Gruppe unter den Fahnen des Führers sammelte und in dem vom Stempelgeld abgehungerten Braunhemd durch die Straßen der Städte dog, da war es die seigste und unentschlossenste Wassertum — das sich laut schimpsend und binter Gardinen postierend über diese "politischen Lausejungen" ausließ. Da waren es ost



Die Töchter des Reichsministers Aust bei Sandarbeiten im BDM.-Seim.

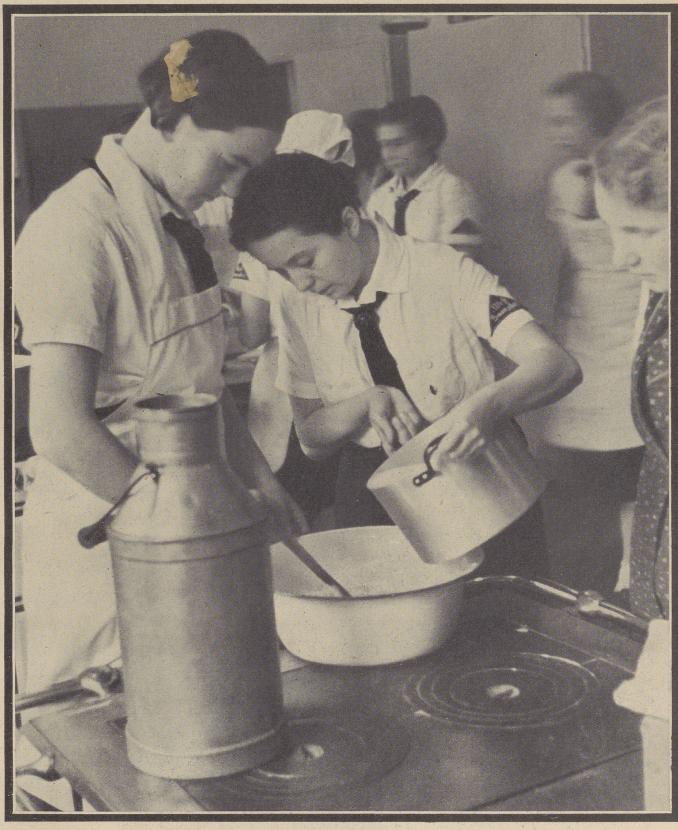



Tüchtige Hausfrauen werden nicht geboren, Jondern erzogen Bereinte Kräfte rühren den Kuchenteig an, bald wird ein gaumenkigelnder Backgeruch den Raum durchziehen.



"Dies hier ist eine Selfkante und hier setzt man das Plätteisen zuerst an . . ."

Linfs: Jung gelernt, ist alt getan . . und man will doch später als Hausfrau näben und schneibern fönnen!

#### DEUTSCHLANDS ZUKUNFT...



Sier zeigt eine Meisterin des Speerwurfs ihren Schülerinnen die Kunst, in der deutsche Frauen olympischen Lorbeer gewannen.

galizssche Judenjungen und blaurasierte Literaten, die als Drahtzieher eine für Geld stets messerstechende Unterwelt auf die ersten jungen Nationalsozialisten lossieß. Hier war jedes Marschieren für den Führer ein Bekenntnis. So starben auch

21 junge Kameraben, 21 Hillerjungen! Und mit jedem Toten, so heißt es in einem Ge-bicht, stehen morgen hunderttausend Mann! Als ber

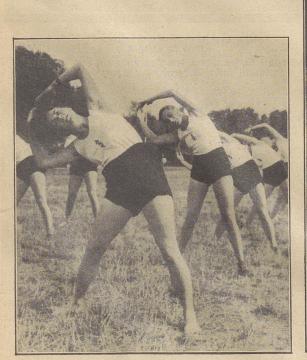



Sorgfältige Schulung in allen gymnastischen übungen — eine wichtige Aufgabe des BDM.

Reichsjugenbsührer im Oktober 1932 in Potsbam über seine junge Mannschaft Heerschau abhält, da marschieren vom srühen Morgen bis zum späten Abend weit über hunderttausend entschlossene und einsatzbereite Jungen vorüber.

So wuchs im nationalsozialistischen Staat aus der kleinen Hitler-Jugend eine Millionenkameradschaft beutscher Jungen und Mädel zusammen.

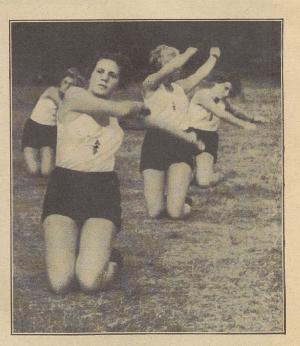

Anmut und Spannfraft der Jugend, die froh bewegt in Sport und Spiel und im Geist der Gemeinschaft heranwächst zu einem neuen Geschlecht.



Der Körper wird geschult in Sport und Spiel. Die große Zeit braucht ein starkes Geschlecht, drum: Zimperlichkeit ade!

# TRÄGER DER ZUKUNFT...



Bier Fäuste hauen bie Miesepeterei t. o. Borsport gibt Mut und erzieht zu entschlossenem Handeln.



Aus diesen Jungen werben feine verstaubten Aftenwürmer. Hier tämpfen Unter- und Oberprima um die Handballmeisterschaft einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt.



dugend ist Zukunst des Volkes. Zwei Iungens einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt, die nach dem Grundsatz herangebildet werden: Formung des Charafters und der Persönlichkeit



In der Erkenntnis, daß die Zukunst eines Voltes in der heranwachsenden Generation liegt, hat der Nationalsozialismus neue Wege besichritten, aus der Jugend eine Austele heranzubilden, die später einmal berufen lein wird, die in sie gesethe Hoffnung zu rechtsertigen Während man früher nur Wert auf Beherrschung und Anhäufung des verlangten Lehrstoffes legte, die charafterliche Wertung der Schüler aber völlig nebensächlich behandelte, tritt gerade dies wichtige Moment heute in den Vordergrund.

Die Oberprima ist zum Appell angetreten Diese Jungens werden feine trodenen Wissenschaftler sondern Männer, die sich jederzeit im Leben zurechtsinden werden.

Rechts: Eine reichhaltige Bibliothek gibt den Schülern die Möglickeit, sedwede wissenschaftliche Urbeit zu betreiben





Reichsparteitag 1936. Die Hitler-Jugend ist aufmarschiert. Ein Gedanke, ein Wille, ein Schwur: Führer! Deutschland!

n unsere Jugend ift der Aufn unsere Iugend sit det Auseruf zur Leistung ergangen; sie tritt in diesen Tagen zum vierten Reichsberufswettsampf an Unsere Handwerfer und unsere Urbeiter werden nicht von einem Stachanow-Spstem, diesem Spstem der Lüge und der Ausnutzung der Menschen angetrieben. Deutschland Menschen, angetrieben. Deutschland ruft auf zur freiwilligen Leiftungs= steiferung. Unsere Berantwortlichen stehen nicht mit der Peissche hin-ter den Maschinen; sie gehen in die Fabrifen, in die Werkstätten zu den jungen Arbeitskameraden und sorgen gewissenhaft und ernst für ihre Ausbildung.

Der Jungarbeiter ist unser Kamerad und nicht umsonst steht auf unseren Traditionsadzeichen "HI.—Deutsche Arbeiterzugend" Der Nationalsozialismus hat den Abel der Arbeit geschaffen und über alles andere hinausgehoben Das wollen wir nicht vergessen. Wir wollen aber auch nicht vergessen, daß die Arbeit und die Leistung für die Gemeinschaft sein muß

In unserem Staate darf feine gezunde Arbeitstraft durch den Egoismus des einzelnen verlorengehen. Und sie wird nicht versorengehen. Der Jungarbeiter ift unfer Rame-

Und sie wird nicht verlorengeben Denken wir nur vier Jahre zurück

Was haben wir damals in dem mar-ristischen "Arbeiterparadies" an "Segnungen" vorgesunden? Man-gelhaft ausgebildete Lehrlinge, Un-terkunstssikten, die seher einer Höhle glichen, Arbeitslosigfeit vor allem des Handwerks, die, soweit der jun-



Hier zeigen Kon ditoren neben gu-Geschmad auch ihre fünst-lerische Befähr gung









Sieger und Siegerinnen aus den Reichsberufswettkämpfen, die stets ungemein großes Interesse weden und machtigen Unsporn beim handwerklichen Nachwuchs auslösen, das Beste zu leisten.

#### REICHSBERUFSWETTKAMPF





Der Führer empfängt bie Sieger bes Reichsberufswettfampfes Auch dieser fleine Hitlerjunge wird sicher einmal ein tüchtiger Handwerks= meister.

gere Nachwuchs bavon betroffen war, nicht zuletzt auf eine mangelhafte Ausbildung zurüczuschen gewesen ist. Die große Arbeiterfundgebung der deutschen Jugend, der Reichsberusswettsamps, ist mit Absicht unter das Losungswort des Vierjahresplanes gestellt worden, den der Kührer auf dem Reichsparteitag der Ehre verkündet hat. Mit einem geradezu verachtungsvollen Willen wird der Vierjahresplan durch deutschen Ersindergeist und deutschen Fleiß unsere wirtschaftliche Abhängigteit korrigieren, und die Steigerung unserer Leistungen auf allen Gebieten wird unser Baterland unabhängig und unserer Leistungen auf allen Gebieten wird unser Vaterland unabhängig und frei machen Wenn alle, besonders die Iugend, ihre Kraft und ihren Willen der Leistung verschreiben, dann kann es sür unseren wirschaftlichen Ausstieg feine Hindernisse geben; Leistung ist und war immer deutsch, Leistung ist Können ist Haltung und ist unbeugsame Kraft!

Der Reichsjugendführer Balbur von Schirach beftet einem Jungbauern das Siegeszeichen an.

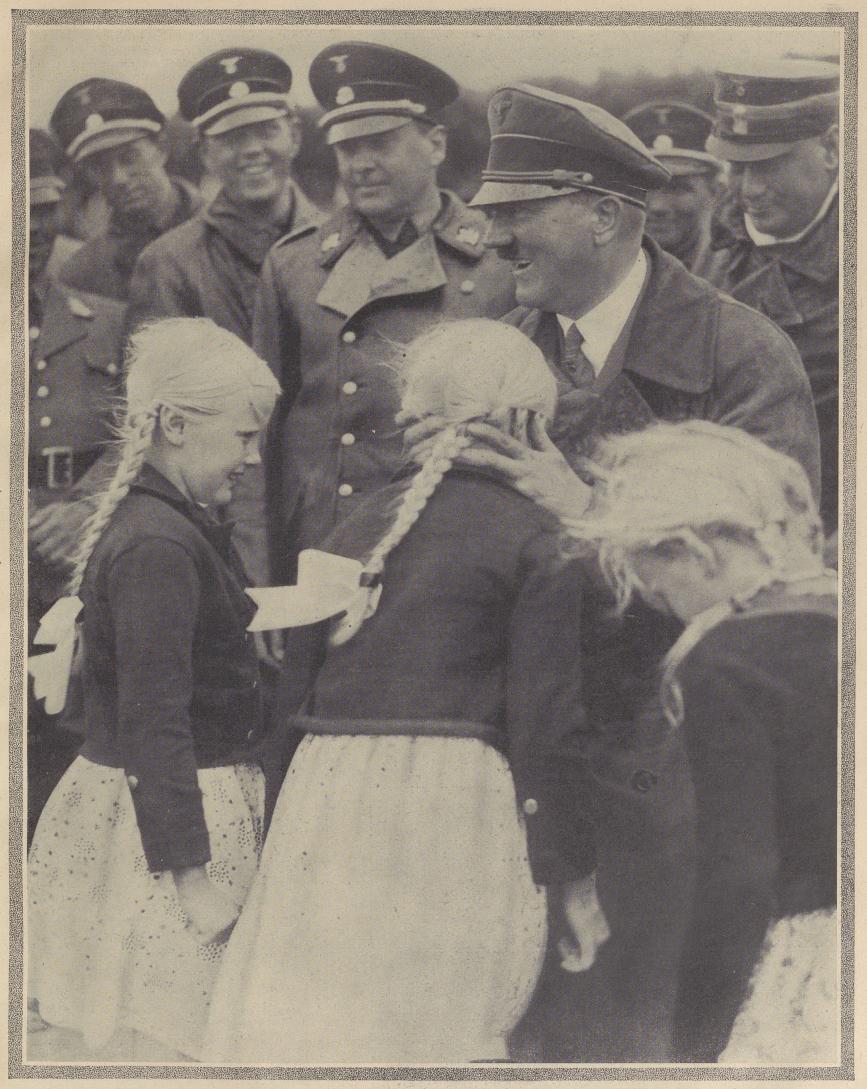

Ein Bild voll Sonnenschein und Freude

Frieienkinder begrüßen den Führer bei der Einweihung des Adolf-hitler-Kogs, Blond wie die Zöpte bei reizenden Aleinen wird bald der Beizen reifen auf Boden den des Kührers Wille dem Meere abtrofte

Is vor 4 Jahren der Bauer zum ersten Bürger des Staates erflärt wurde, hat vielleicht mancher geglaubt, die Rettung des Bauernstandes werde nur durch die Erhöhung der Agrappeise gemacht. — Weit gesehlt! Der Bauernhof ist einmal kein Geschäft und kann baher auch nicht mit kapitalistischen Mitteln allein für seine großen staatspolitischen Aufgaben ge-

sichert werden Hierzu war ein stärteres Bollwert notwendig, das den Bauernbof ein für allemal über die Preisfrage binweg vor dem drohenden Zugriss des spetulativen Kapitals schüfte. Dies in

ein neues Jahrtausend deutscher Gesichichte weisende Bollwerf ist im "Reichserbhosgeseh" vom September 1933 Wirklichkeit geworden 644 123 Bauernhöse mit mehr als der Hälfte

#### DIE RETTUNG ...



Erntedankfest

Ein alter, schöner Brauch, bem ber zersegende Margismus gern ben Garaus gemacht hätte, wird wieder gepflegt. Burschen und Mäbel während des Festzuges am Erntedantsest auf der Alb.



Auf dem Büdeberg wird ein Pfälzer Bauerntanz vorgeführt. Beder deutsche Bolksstamm hat seine rhythmisch schönen Tänze, seine schmucken Trachten, fest verknüpft mit uraltem Bolksbrauch, der heute wieder zu Ehren gekommen ist.

ber gesamten landwirtschaftlich genußten Fläche bes Reiches wurden damit dem steien Spiel der Aräste sür immer entzogen Der Nichtlandwirt und der von liberalen Grundsätzen Besangene mochten vielleicht ansänglich glauben, daß das Reichserbhosgesetz eine romantische Angelegenheit sei, das den Bauern unter einen ungerechtsertigten Schuß stelle Das Reichserbhosgesetz hat aber weder etwas mit Romantif zu tun, noch ist darin eine Bevorzugung des Bauerntums zu erblicken. Man spricht doch auch nicht von einer Bevorzugung der Soldaten! So gut wir Kannen und Granaten brauchen, so notwendig ist es die Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Und wenn wir zur Not auf alle möglichen Industrie= und Gewerbezweige verzichten können — der Bauer ist unentbehrlich. Allein um dessenwillen mußte er zum ersten Bürger des Reiches erhoben werden



Ödlandfultivierung in

#### ... DES BAUERNSTANDES



Moor wird umgewälzt. Diese eigenartige Spirale stellt einen 10 Meter langen sog. Bohrtüssel einer Bersuchsmaschine dar und dient zur Moorumwälzung. Eine harte Arbeit, bevor der Humusboden das Saatsorn aufnehmen kann, aber es wird geschafft



Oberfirchen bei St. Wendel (Saar). Alles wird getan, um das lette Studchen deutschen Bodens der Boltsernährung dienbat zu machen,

#### DIE RETTUNG ...



Aber der Bauer ist nicht nur Ernährer, sondern auch Mehrer des Voltes Wo wäre unsere Voltstrast, wenn nicht das Landvolf den ungebrochenen Willen zum Kinde hätte! Alle Ausbauarbeit, alle Bemühungen der jetzigen Generation wären umsonst, und die Hossinungen aus ein tausendsähriges Reich würden zerheblungen wurden je 1000 Einwohner geboren:

In den Gemeinden:

In den Jahren:

1933 1934 1935

unter 15 000 Einwohnern

16.9 20.3 20.6

15 bis 100 000

12.6 16.7 16.7

über 100 000

10.8 14.9 15.0

Der Bauer erfüllt also seine Pflicht. Wenn wir uns überlegen, daß der deutsche Bauer zwei große Aufgaben zu erfüllen hat, daß er die Bolkszahl erhält und das Bolk ernährt, dann müssen wir gesteben: Das Bauerntum ist wahrlich der Lebensquell des deutschen Bolkes Diese Erkenntnis ist nicht neu Der große Erfolg und Gewinn des Dritten Reiches aber ist die Tatsache, daß aus dieser Erfenntnis die Schlußfolgerungen gezogen wurden, daß der Gedanke von Blut und Boden heute Staatsidee geworden ist

Diese neue Einstellung jum Bauerntum hat sich in einer ungeghnten Aufwärtsentwicklung ausgewirft. Mit Eiser ist die deutsche Landwirtschaft an die Eriüllung ihrer Pflicht im Hinblid auf die Sicherung der Bolksernährung gegangen Die Ernten und Erträgnisse aus der Landwirtschaft wurden, soweit es die Witterung erlaubte, gesteigert. Der Einsuhrüberschuß dei Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Robstoffen, der 1932 noch 2.687 Milliarden RM betrug (1931 3.329 Milliarden RM.), ist dis zum Jahre 1936 auf 1.411 Milliarden RM gesunken. Dadurch sit nicht nur das Gesamteinkommen der beutschen Landwirtschaft unter Berüdssichtigung der Preisfestigung von 6.4 Milliarden RM. im Jahre 1932 auf 8.8 Milliarden RM. im Jahre 1932 gestiegen, sondern auch Hundertsausende von deutschen Arbeitern fanden als Folge dieser Aufwärtsentwicklung wieder Arbeit und Brot.

An die Stelle der Auslandslieseranten ist in steigendem Maße der deutsche Bauer getreten Eine weitgehende Umstellung im Andau der verschiedenen Kulturarten war dierzu Boraussetzung Vielsach handelt es sich aber nicht darum, einträglichere Kulturen an Stelle von weniger einträglicheren zu bauen; meist war das Gegenteil der Fall. Trosdem wurden in der Erzeugungsschlacht ganz dedeutsiame Ersolge errungen, die dem Opserwillen unserer Bauern und Landwirte das schönste Zeugnis ausstelelen. Aber nicht nur finanzielle Opser waren vielsach nötig, sondern teilweise auch eine mit den Neufulturen verbundene höhere Arbeitsbeanspruchung, die angesichts des heutigen Dienstbotenmangels nicht hoch genug eingeschäft werden kann. Die Bersorgung unserer

Wieder stolz auf die Tracht der Borsahren: Frauen aus Oberschlessen in ihren entzückenden Sauben.



Burzelechtes, bodenständiges Bauerntum hat das heilige Recht, jene landfremden Sitten abzulehnen, die nicht einmal vor den alten Trachten haltmachten. Heute bewundert der Städter wieder die schwunge Aleidung unserer Bolksstämme.

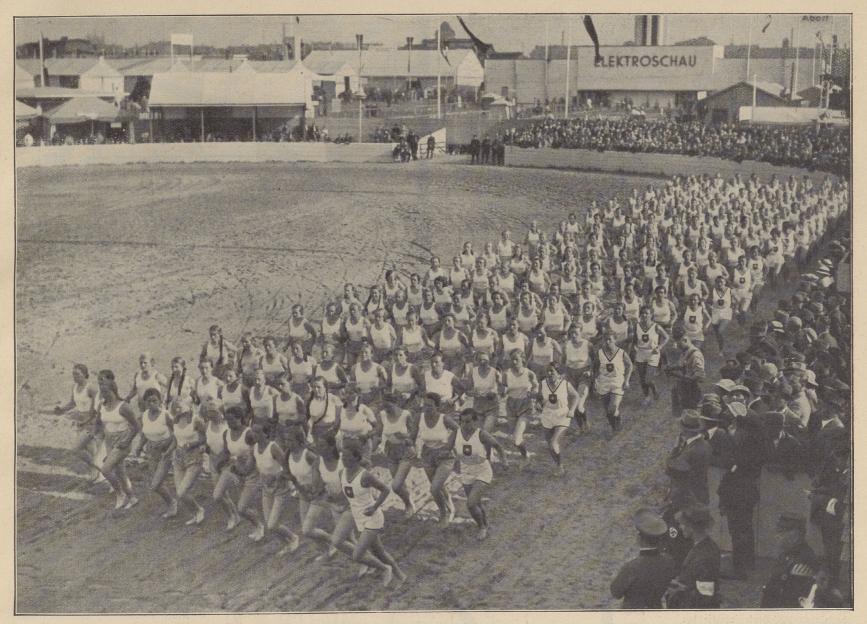

Sport hat heute das fleinste Dorf erobert

Nicht nur die gute Erbanlage, auch die Erhaltung der Gefundheit ist wichtig. Jungbäuerinnen führen auf der Reichsnährständsschau körperliche übungen vor

Von Kunstverständnis, Sinnigkeit und Fleiß, aber auch von großer Anhänglichkeit an das Althergebrachte zeugen diese reizenden Trachsen

Spinnereien mit Faserstoffen machte besspielswesse den Anbau von Flachs und Hanf zu einer zwingenden Notwendigseit Der Flachsandau stieg in Deutschland von 4516 ha im Jahre 1932 guf 44 082 ha im Jahre 1936. Es wird auf diesem Gebiete nicht mehr allzu lange dauern, bis wir von der Einsuhr völlig unabhängig sind Die Schafhaltung, die zu Ende des Jahres 1932 im Neiche auf rund 3 Millionen Tiere gesunken war, hat bereits wieder rund 5 Millionen Tiere erreicht. Ein sur die Zusunst besonders wichtiges Gebiet ist die Bereitung von Sauersutter in Gärsutterbehältern Hier ist ebenfalls eine ganz bedeutsame Steigerung erzielt worden Während noch im Jahre 1932 nur 1 Milliodm Gärsutterraum vorhanden waren, stehen heute bereits 5 Mill odm zur Verfügung.

Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Alte Lieder und Sagen geben uns Kunde, wie Tausende deutscher Bauern und Soldaten starben mit der Sehnsucht im Herzen, im Glauben an die Auferstehung unseres Volkes. Hundertausend sanden allein in der großen Bauernbewegung des 16. Jahrhunderts den Tod; scheinbar vergebens. — Im Jahre 1848 schon sollte die Stunde der Freiheit schlagen; doch nur die Ruthnießer der Bauernarbeit wechselten An die Stelle von Abel und Kirche trat das Kapital. Der Kampt um die Freiheit entstammte daher aufs neue; heute nach wiederum sast 100 Jahren ist er in sein entscheibendes Stadium getreten: Die nationalso zialistische Beewegung hat die echte Bauernbeitreiungein-geleitet.



#### HANDEL UND WIRTSCHAFT ...

ls der Nationalsozialismus das Geschid Deutschlands in die Sand nahm, war er sich ber Schwere seiner Berantwortung auch auf wirtschaftlichem Gebiet voll und gang bewußt. Galt es boch, die vollig heruntergewirtschaftete Lebens= aber des deutschen Voltes mit neuem Blute zu speisen, galt es boch, eine Wirtschaft wieder auf die Beine zu ftellen, die dem völligen Zusammen= bruch nahe war. Es gehört wohl zu ben Eigentümlichkeiten vielleicht nicht nur der deutschen Einstellung, daß man sehr schnell geneigt ift, Bergan= genes zu vergessen und sich an ben gebesserten Gegenwartszustand zu gewöhnen. Es ist baher notwendig, baran zu erinnern, daß zur Zeit der Machtübernahme in allen Wirtsichaftszweigen ein verheerendes Chaos vorherrichte, daß der Ratio= nalsozialismus im wahrsten Sinne des Wortes ein schlimmes Erbe antrat, als er tatfräftig baranging, auch die deutsche Wirtschaft neu zu for= Auf der ganzen Linie maren bie Abelftande groß, von allen Geiten drängten Wünsche und Forde-rungen, ein jeder Wirtschaftszweig sah bei sich die größte Not, es herrschte ein Durcheinander, das nur gelöft werden fonnte, indem man sich abseits aller Sonderwünsche stellte und nur ein Ziel vor Augen sah: Den Aufstieg und die wirtschaftliche Gesundung ber gesamten deutschen Wirtschaft.

Wie notwendig ein flarer Blid für die Erfordernisse der Zeit war, mag nur ein furger Rudblid auf ben Zustand ber beutschen Landwirtschaft unterstreichen, wie er sich zur Zeit ber Machtübernahme durch den Rationalsozialismus bot. In den Jah-ren 1931 und 1932 schlossen 48 v. H. aller bäuerlichen Betriebe mit einem erheblichen Verluft ab. Von Jahr zu Jahr gingen die Berfaufserlose ber deutschen Landwirtschaft zurud und betrugen im Wirtschaftsjahr 1932/33 nur noch 6,4 Milliarden RM. Bauern und Landwirten war damit die Möglichkeit genommen, samilten-fremde Kräste zu beschäftigen Er selbst mußte mit seinen Angebörigen arbeiten und schuften, um nur seinen Hof notdürftig zu erhalten Borfich= tige Untersuchungen haben ergeben, daß zu bieser Zeit der Arbeitstag

des Bauern 12 bis 13 Stunden betrug, und bie Einnahmen, auf ben Stundenlohn umgerechnet, nur 10 bis 24 Pfennige ausmachten. Die Zahl der Arbeitslosen in der Landund Forstwirtschaft ftieg erheblich an, betrug am 1. Februar 1933 rund 322 000 und war bereits zwei Jahre spater auf 39 000 zurudgegangen. Seute sind wir bekanntlich so weit, baß uns ber Landarbeitermangel noch zu besonderen Magnahmen veranlassen wird. Seit 1924 stieg bie Verschuldung der Landwirtschaft unaufhörlich, 1933 hatte sie bie phan= tastische Sobe von 13 Milliarden Reichsmark erreicht, und diese Ber= schuldung verschlang jährlich einen Zinsbetrag von 1 Milliarde RM. Daß bei einer solchen Entwicklung die Einnahmen ftart abfinten mußten, ist selbstverständlich. Wurden im Wirtschaftsjahr 1925/26 nur 7,5 v. H. der Einnahmen zur Dedung bes Zinsendienstes herangezogen, wa-ren es im Jahre 1931/32 bereits



Unter dem Nationalsozialismus zeigt die landwirtschaftliche Erzeugung einen stetigen Anstieg



... bie Gesamtsumme ber Löhne und Gehälter zieht eine steile Kurve nach aufwärts . . .



... während bie Zahl ber Konfursanträge ein untrügliches Zeichen ungesunder Wirtschaftssührung, von Tag zu Tag zurückgeht.

13,6 v. H. Daß unter solchen Umftanden nur in ben feltenften Fallen baran gedacht werden fonnte, Maschinen und Geräte zu ersetzen, ift eine logische Folge, galt es doch in erster Linie, bas nadte Dasein zu retten Im Laufe dieser Elendsjahre wurden 30 000 Bauernfamilien von Haus und Hof vertrieben, mit ihnen gelangten 700 000 Seftar beften Landes unter den Hammer. Nach einer Untersuchung wurden im Jahre 1931 in Deutschland 20 000 landwirtschaft= liche Grundstüde zwangsverfteigert. Auf den Tag berechnet, ergibt das über 54 Berfahren täglich ober mehr als zwei Verfahren in der Stunde. Jede Stunde zwei Zwangsversteige= rungen! Schlimmer tonnte es kaum noch fommen, und bei Unhalten die= jer Abwärtskurve in der Landwirt= schaft tonnte man sich an seinen fünf Fingern abzählen wie sich bas Geichick Deutschlands zwangsläufig entwideln mußte, wenn gerabe berjenige Wirtschaftsstand zuerst in die Brüche ging, auf dem die Ernährung eines 60-Millionen-Volkes rubte.

Alber nicht allein die Zweige der Landwirtschaft, nicht allein Landwirt und Bauer wurden ins Elend gezogen, das sind nur Ausschnitte, traurige Zahlen einer Miswirtschaft, wie

sie das liberale System hinterließ, Diesen Wirtschaftsbankrott zu liqui-dieren, die Industrie wieder zu beleben, das Finanzwesen zu gesunden und das gewaltige Beer ber 21r= beitslosen abzubauen, waren Aufgaben, die unerhörten Mut und unerhörte Tatfraft verlangten. Und wenn man heute nach vier Jahren natio-nalsozialistischer Wirtschaftspolitif zurückenkt, welche Wege beschritten worden sind, welche Maßnahmen ergriffen wurden, wie ihre Finangierung sich gestaltete, steht man bewundernd vor einem gewaltigen Werk des Dritten Reiches Ein Ziel vor Augen, nämlich den schaffenden deutschen Menschen wieder an seine Urbeitsstelle zu bringen, ließ ungechnte Rräfte erstehen, die nach vielen 3wi= schenmaßnahmen zum allgemeinen Neubau der Wirtschaft. zum ersten Viersahresplan, führten. Tatfräftig wurde das Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigseit durchgeführt Instandsetzungs= und Ergänzungsarbeiten an Verwaltungs= und Wohnge= bäuden vorgenommen. Brüdenbau= ten und andere Baulichkeiten ber Länder, Gemeinden usw. angeordnet, die Wohn- und Wirtschaftsgebäude ber landwirtschaftlichen Betriebe inftandgesetzt, das Wohnungs= und Siedlungsprogramm mit beftimmten Richtlinien versehen, auf der ganzen Linie mit Hochdruck das Signal zur

Arbeit gegeben. Die Sorge um das Wohl des deut= schen Bauern führte zum Reichserb-hofgeset, es will unter Sicherung alter beutscher Erbfitte das Bauern= tum als Blutsquelle bes deutschen Bolkes erhalten Die Bauernhöfe follen vor Überschuldung und Zersplit= terung im Erbgang geschützt werden, damit sie dauernd als Erbe der Sippe in ber Sand freier Bauern bleiben. Mit der Schaffung des Reichsnähr= stands, die dem Erbhofgesetz voran= ging, wurde ein Instrument gewon= nen, um die Erzeugung und den Abder deutschen Landwirtschaft zu regulieren, auf den gerechten Preis zu achten, die Märkte zu ordnen, furz, ben Bauern von einer großen Sorge zu befreien: Was erhalte ich für meine Ware die ich erarbeitet habe? Unter dem sicheren Schutz bes Staates blübte die Landwirtschaft auf, so daß ihr Erzeugungswert, der im Jahre 1932 auf 8.7 Milliarden Reichsmart zurückgegangen war, auf 12 Milliarden RM ansteigen fonnte. 3wischen diesen vier Jahren landwirtschaftlichen Aufstiegs liegt aber eine Fülle von Arbeit, von Hoffnun-

### ... IN NEUER BLÜTE

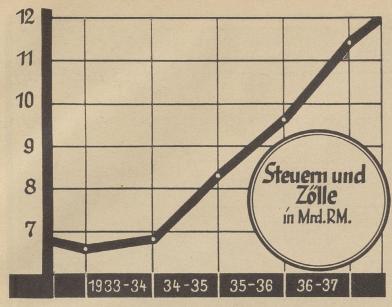

Die wirtschaftliche Gesundung zeigt fich in der steigenden Einnahme an Steuern und Zöllen . .

11 Milliarden RM. belaufen burften. Diese gleichmäßige Auswärtsbewegung in der ganzen deutschen Wirtschaft war nur möglich durch eine sachgemäße und vernünf= tige Finanzpolitik. Es hat Menschen gegeben, die der nationalsozialistischen Regierung ein frühzeitiges Ende voraussagten, weil sie unmöglich in der Lage sein konne, aus eigener Kraft jene Mittel aufzubringen, die zur Unfurbelung ber beutschen Wirtschaft vonnöten wären. Auch bier ba= ben sie sich geirrt! Das gewaltige Rad ber beutschen Wirtschaft tam in Schwung aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe. Das Reich gab in Milliarden-Beträgen Arbeitsbeschaffungswechsel aus, finanzierte damit die Wirtschaft und konsolidiert durch seine befannte Unleihepolitif diese geliehenen Beträge immer meiter.

Run schien es, als sei die Initiative der leitenden Stellen des ersten Viersahres-planes erschöpft In seiner denkwürdigen Rede auf dem letten Nürnberger Parteitag bewies aber ber Führer allen Kleingläubigen aufs neue, daß die beutsche Wirtsichaft und bas beutsche Volk noch eine weis tere Aufgabe durchführen fönnen, nämlich ben Rampf gegen die Rohstoffnot. Aus dieser Betrachtung beraus wurde der zweite Vierjahresplan geboren, in dessen Zeichen wir augenblicklich stehen. Er wurde not= wendig, weil das Ausland allen berechtigten deutschen Wünschen, ihm den Bezug von Rohstoffen du erleichtern, nicht nachfam und sich auch jeder Einsicht auf eine beutsche Rohstoffgrundlage in übersee verschloß. Vor bem Kriege mar Deutschland fein armes Land, auf Grund seines reichen Goldbestandes tonnte es sich eine passive Sandelsbilang leiften, beute aber ift unfere Gold- und Devisendede zu schmal, um mit barem Gelbe Rohftoffe aus dem Auslande taufen zu tonnen. Seute muffen wir unfere Einfuhr mit unserer Ausfuhr bezahlen, und ohne den "Neuen Plan" der unsere Sandelsbilanz auf eine völlig neue Grundlage

stellte, der besagt, daß Deutschland nur das fauft, was es wirklich be= zahlen fann, wäre die Entwicklung unserer Handelsbilanz zweifellos anders gelaufen als es der Fall ift. Hatten wir 1934 noch einen Ein= fuhrüberschuß von 284 Millionen Reichsmark, konnte er bis zum Jahre 1936 in einen Aussuhrüberschuß von mehr als 500 Millionen RM umge-

wandelt werden

So hat denn die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik sich in ihren Grundanschauungen, wie die Wirtschaft zu heilen geht, mehr als bewährt. Die Arbeitslosigkeit ift besei= tigt und an ihre Stelle die Sorge getreten: Wie schaffe ich Arbeitsfräfte für Industrie und Landwirtschaft? Die erste Arbeitsschlacht ist siegreich beendet, und schon geht es mit vollen Segeln neuer Arbeit entgegen. Reiner, der den Nationalsozialismus das gilt besonders vom Ausland sachlich zu beurteilen versteht, wird 3weifel baran feten, daß auch ber zweiten Arbeitsschlacht ein Erfolg nicht versagt werden fann, wir an die Lösung auch dieser schwierigen Frage berangeben.



... die Umfäte des Einzelhandels bewegen sich unaufhaltsam aufwärts ...

Endziel aus den Augen gelaffen, nach Möglichkeit die Ernährung des deut-Voltes aus eigener Scholle sicherzustellen So haben wir die Erseugungsschlacht erlebt, haben ge= sehen, welche großen Unstrengungen unternommen wurden, dem deutschen Boden das abzugewinnen, wozu er nach menschlichem Ermeffen in ber So ist es möglich, schon beute unsere Brotversorgung, unsere Mehlversorgung, unseren Bedarf an Kartoffeln und Zuder voll und ganz aus der heimischen Erzeugung zu detfen Bis zu 95 v S. haben wir genug Fleisch im eigenen Land, bis zu 92 v. S. Gemufe. Insgesamt gefeben, erzeugen wir heute 80 v. H unserer Ernährung selbst. Die einzige Sorge bereitet uns bekanntlich die Fettver= sorgung, in der wir noch zu 45 v. H. auf den Auslandsbedarf angewiesen find Aber auch hier ist eine Reihe neuer Magnahmen eingeleitet, dieses Schmerzensfind ber beutschen Bersorgung weniger fühlbar werden zu lassen Und zum Lobe des deutschen

gen und manchmal auch Enttäu-

schungen. Aber nie wurde das große

Verbrauchers muß gesagt werben, daß er bald alles Verständnis für die Lebensmittellage aufbrachte, daß er durch sachgemäße Verbrauchslenfung sich bemühte. die verschiedenen Magnahmen der Regierung zu unterstützen

Was für die Landwirtschaft gilt, gilt in gleichem Maße für die Industrie. Aufträge auf Aufträge aus dem ersten Bierjahresplan ließen die Schornsteine wieder rauchen, bie Arbeiter ftromten wieber zu ihren Ar-beitsstätten, bas gewaltige Beer ber Ardas bei der Machtübernahme beitslosen, mehr als sechs Millionen zählte, schmolz in den vier Jahren auf etwa eine Million zusammen, die erfte Arbeitsschlacht mit dem Ziel der Beseitigung der Arbeitslosen war geschlagen Sand in Sand hiermit lief die innere Gesundung der deutschen Induftrie. Ihr Erzeugungswert, der im Jahre 1932 bis auf 34,8 Milliarden RM. gesunken war, stieg um über 30 Milliarden RM. in vier Jahren und hat 1936 eine Höhe von 65,1 Milliarden RM. erreicht. Landwirtschaft und Industrie zusammen haben dem-nach in dem ersten Zeitabschnitt nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik eine Mehrerzeugung von 33,6 Milliarden Reichsmark aufgebracht. Das ist eine stolze Zahl, die von keinem anderen Land in dieser Zeit erreicht worden ist. Die Zahl der beschäftigten Arbeiter, die sich 1932 auf dem Stand von 12,58 Millionen bewegte, ist auf 17,15 Millionen angestiegen und die tägliche Arbeitszeit verbessert sich in der Industrie von 6,91 auf 7,59 Stunden Das Eintommen aus Lohn und Gehalt erfuhr eine Erhöhung von 26,0 auf 34,2 Milliarden RM Während früher mit zunehmender Verichlechterung ber Wirtschaftslage ein ftanbig wachsender Teil der öffentlichen Mitdur Unterstützung arbeitsloser und sonst notleidender Bolksgenossen aufgewandt wurde — allein im Rechnungsjahr 1932/33 wurden für die Arbeitslofen 2,8 Milliarben RM., d. h. 6,2 v H des Volkseinkommens ausgegeben —, brauchten für diesen Zweck 1935 und 1936 nur noch etwa 1,2 Milliarden RM ober rund 2 v. H bes Volkseinkommens zur Berfügung gestellt werden Das Volkseinkommen selbst erfuhr in den erften vier Jahren des Umbruchs eine Vermehrung um 14,8 Milliarden RM Der Umsatz des Einzelhandels erhöhte sich in der gleichen Zeit um 5,3 Milliarden Reichsmark Aberall in ber Wirtschaft ging es aufwärts Betrachten wir allein das Rraftfahrwesen, betrugen die Reuzulassungen von Personenwagen 1932 41 000, 1936 hingegen 213 000, Krafträder stiegen von 56 400 auf 184 900. Die Spareinlagen verbesserten sich von 11,4 auf 14,6 Milliarden RM., die Prämieneinnahmen der Lebens= versicherungen von 719 auf 940 Millionen RM. Hierin sind nur größere private und öffentliche Unternehmen enthalten Schließ= lich sei als Maßstab dafür, wie sich der Berdienst der Bevölkerung gehoben hat, auch die Zahl der Rundfunkhörer angegeben die von 4,31 auf 8,17 Millionen angestiegen sind Noch viel weiter ließe sich diese Zahlenreihe erganzen die den Aufstieg ber gesamten beutschen Wirtschaft illustriert. Gedacht sei lediglich noch an die Entwicklung der Steuereinnahmen die sich von 6.7 Milliarden im Iabre 1932/33 im lau-senden Rechnungsjahr auf mehr als



und die sozialen Leiftungen bes Staates steben wieder nach langen Jahren auf einer soliden Grundlage.

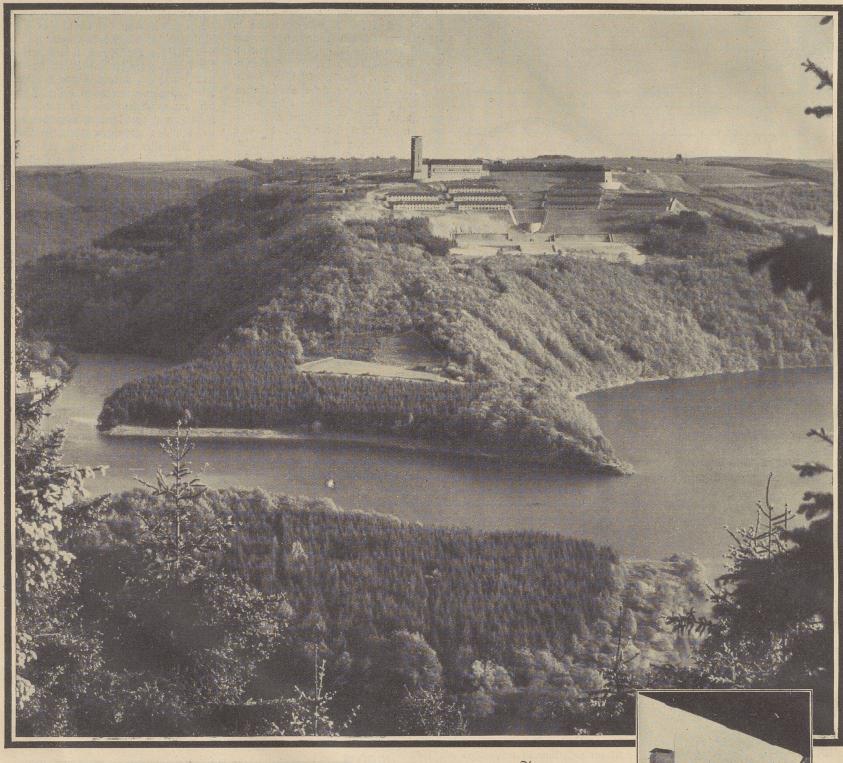



Ordensburg Vogelsang vom Turm aus gesehen. Im Hintergrund die bewaldeten Eiselberge und Seen; im Vordergrund rechts die Sportplatzanlage.

Oben. Die prachtvoll gelegene Ordensburg Vogelsang in der Eisel.

Rechts: Wucht, Araft und Alarheit zeigt dieser Ausschnift der Ordensburg Bogessang

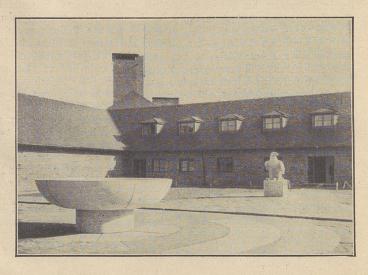

Rechts: Ein malerisch schöner Teil des Burghoses der Ordensburg Bogelsang.

#### **SCHULUNGSBURGEN**



Führergeburtstagsseier auf der Ordensburg Crössinses. Die auf Burg Crössinse tagenden Kreisleiter der NSDUP. versammelten sich am Geburtstag des Führers zu einer erhebenden Feierstunde. Während der Unsprache des Staatsrats Schmeer.

Unten: Während ber Feierlichfeiten auf ber Orbensburg Sont-bofen

Rechts: Teilausschnitt des Säulenganges der Ordens-burg Crössinsee.







In dieser überwältigend ichonen Landschaft des Allgau liegt die Ordensburg Sonthofen

#### GESUNDE ELTERN -

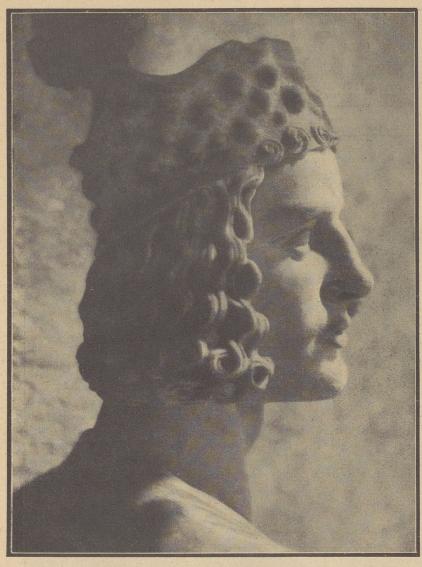

Der deutsche Mensch stand in ber vorliberalistischen Epoche immer in strenger Beziehung zur Natur. Rassehygienische Gesetze, die ber nationalsozialistische Staat schuf, werden ben naturgemäßen Zustand wieder herstellen . . .,

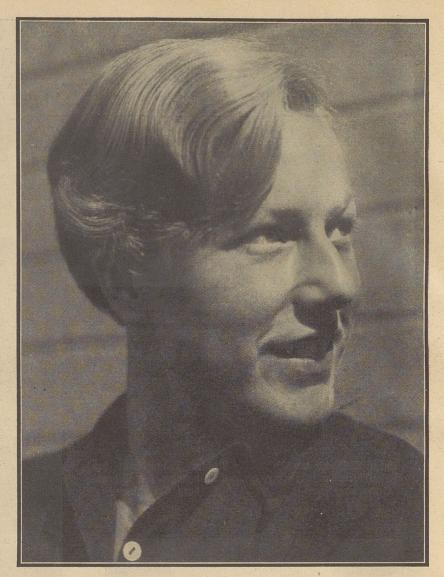

. alle Voraussetzungen für eine gesunde Vererbung schaffen, um im 20. Jahrhundert ein deutsches Schönheitsideal wieder zu weden, wie es uns schon aus Steinbildern des 13. Jahrhunderts bekannt geworden ist

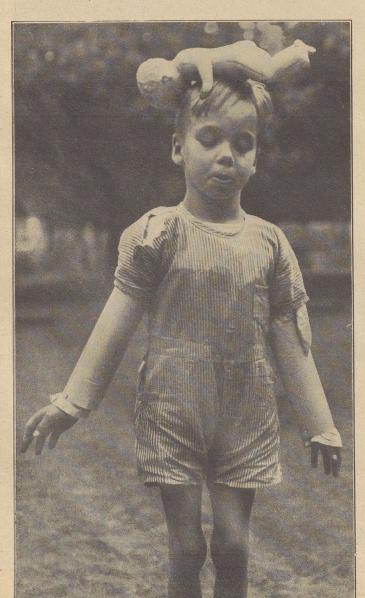

Links: Erbkranken Nachwuchs, wie er sich hier in gleich entsetzlicher wie bedauernswerter Form zeigt, lehnen wir kompromiklos ab . . .

Mit der Abernahme der Macht durch Abolf Hitler ist der Weg zur praktischen Inangriffnahme einer Aufgabe frei geworden, die in Deutschland und

gabe frei geworden, die in Deutschland und in anderen Ländern zum Teil schon seit Iahrzehnten ernsthafte und verantwortungsbewußte Geister beschäftigt hatte. Die Wissenschute fahen bereits auf eine lange Geschichte zurüch, als der Wille des nationalsozialistischen Geschgebers ihr im Iahre 1933 erstmals in einem Kulturstaat eine entscheidende Stellung sür den Ausbau des

Rechts: .. wie wir auch tatträstig basür sorgen, bas es biese Verwahrsosung nicht mehr gibt; benn bas Kind gehört nicht zuletzt der großen Familie der Nation

neuen, gefunden und leistungsfähigen Bol- fes zuwies.

Das Gesetz zur Verhütung erbfranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 stellte die erste große Verwirklichung dieser Forderung dar. Es bedeutet, daß in Jukunft die Jahl der schwer Erbfranken in unserem Volk auf einen Vruchteil der großen Jahlen zurückgehen wird, die heute in den Kulturvölkern noch üblich sind

Trot schwerer politischer und konfessioneller Angriffe vom Ausland her hat das deutsche Volk die Notwendigkeit dieses Ge-

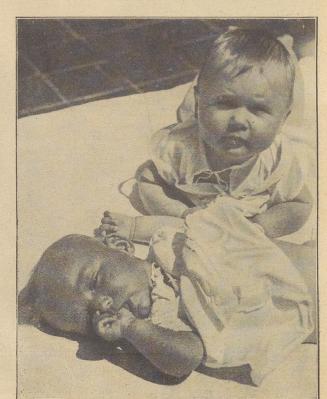



Kunderreiche Familie vom Adoil-Hitler-Koog Den Eltern hat sich mancher erlebte Erntesommer mit seiner Mühe, Sorg' und Plag' in das Gesicht eingezeichnet; aber bald wird der gesunde Nachwuchs weit genug sein, um mitzuhelsen, den Pflug durch das Neuland zu ziehen. Die vielköpsige Familie, ehedem verpont, steht in der Achtung jett wieder an erster Stelle.

seiges schnell eingesehen, und die innere Bereitschaft zu seiner Durchführung war die Boraussehung sur die Beibungslosigkeit, mit der dies stiefgreisende Gesetz durchgesührt und angewandt werden konnte. Das opferbereite Berständnis, das die Areise der Betrossenen der an sich harten Forderung der Unfruchtbarmachung entgegengebracht haben, bleibt ein leuchtendes Beispiel für die zwingende Kraft der nationalsozialistischen Weltanschauung.

Während das Gesetzur Verhütung erbtranken Nachwuchses mit seiner Maßnahme der Unfruchtbarmachung nur eine umschriebene Zahl schwerster Erbfrankheiten umfaßt, geht das Shegesundheitsgesetz vom 18 Oktober 1935 einen Schrift weiter und untersagt Eheschließungen in solchen Källen, wo auf Grund ärztlicher Untersuchung mit Sicherbeit Schäden für die Shegatten oder ihre Kinder zu erwarten sind Durch die Verweigerung solcher Seschließungen wird deremals die Entstehung von Leid und Kummer verbindert und ein weiterer Schrift zur Entsaftung der kommenden Generation von Menschen getan, die Leistung und Vert unseres Volkes beeinträchtigen müßten.
Es liegt in der Natur der Sache, daß sich

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich die rassenhygienischen Bestredungen des Nationalsozialismus in Gesetzesform am leichtesten in ihrem negativen Teil darstellen ließen: in der Berbütung der Neuentstehung von delasteten oder unerwünichten Menschen in unserem Bolf. Damit ist aber das große rassenhygienische Programm nicht erschöpft. Es umfaßt genau so die Förderung der Ebeschließung, die Auszucht der Kinder und die Gesunderhaltung in allen jenen Kressen, die körperlich und geistig tauglich als wertvolle Glieder ihres Boltes leden und wirten. Die Maßnahme der Ehestandsbarlehen, die

ibeelle und wirtschaftliche Sorge für die gelunde tinderreiche Familie, die Maßnahmen
der Gesundheitsführung, die Sorge für
Mutter und Kind, die Erziehung des Mäddens für seinen fünftigen Beruf im Nahmen
der Mutterschulung, die soziale Betreuung
des schaffenden deutschen Menschen nach
förperlicher und seelsicher Seite —, alles das
zusammen stellt die positive Erzänzung jener
ausmerzenden negativen Maßnahmen dar,
die zunächst die Sfsentlichteit so start beschäftigt baben Und wenn naturgemäß die ersten
vier Jahre nationalsozialistischer Rassenden Naßnahmen besonders start in den Vordergrund rücen mußten so beginnt jetzt im
zweiten Abschicht unseres rassenpolistischen
Unsbaues gesteigert die Arbeit an all den
genannten positiven Aufgaben, denn nicht die
Verhütung des Kranten und Schädlichen
iondern allein das immer stärtere Bachsen
die Grundlage für die Jukunst eines großen,
leistungssähigen deutschen Volles abgeben.



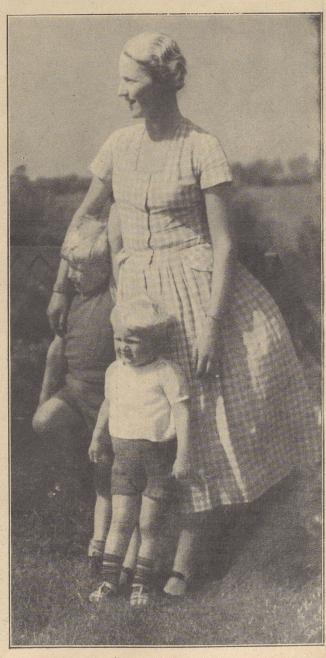



Zerstörung anseizte. "Statt Vater: Genosse — statt Mutter: Genossin" — und die Kinder nicht Krönung, überhöhung und Bereicherung tiesster Gemeinlchaft, sondern Kollektivbesitz

Bereiderung itesthohung und Bereiderung tiester Gemeinschaft, sondern Kollektivbesith Jielbewußt bereitet der Nationalsozialismus die Frauen und Mädchen des Volkes auf ihre große Mutterberusung vor Die Mütterschule greist hinüber auf alle wirsichaftlichen, hygiensschen demuktsein und Kassellicher Fassen der Geber von der Bererbung und Erbgesundheit als tieses Wissen und Erbgesundheit als tieses Wissen und werden den Hiterinen und Krussellichen den Hiterinen

—, sie werden den Hüferinnen unserer Zukunft vermittelt.

Daß sich aber die Frau ganzihrer Familie und ihren Kindern widmen kann, dazu müssen die wirsichaftlichen Grundlagen gesichert sein. Das Kind darf nicht mehr so, wie früher, ein "wirtschaftliches Problem" bedeuten dessen Unkunft oft mehr Schrecken als Freude bereitete. Die NSU mit ihrem Hilfswerf "Mutter und Kind", die Frauenschaft und das Frauenwerf, die Millionen beutscher Frauen zu sozialer und selsicher Frauen zu sozialer und selsicher Hilfeleistung vereinen Ebestandsdarlehen, Steuererleicherungen, der Familienlastenausgleich und andere weitschauende Mahnahmen werden mehr und mehr die Sorge um die Kinder erleichtern.

"An der Spitze der Beurteitung des Erfolges unserer Arbeit steht das deutsche Kind. Wenn das wächst, dann weiß ich, daß unser Rolf nicht augrunde geben

nassalle des Forderung des Nattonalsozialismus wurde von allen deutschen Menschen sofort begriffen. Manche mußte sich schwer den Weg durch Schutt und Gestrüpp seelischer Verwahrlosung und Entartung erfämpfen. Auf eine aber antworteten wohl alle deutschen Herzen sofort und einmütig mit hellem Ia: der Forderung, die deutsche Kamilie, die erste Reimzelle des Staates, wieder in den Mittelpunft von Achtung und Pslege zu stellen, der ihr zukommt. Was im sippenstolzen Bauerntum auch in den Iahren deutschen Berfalls eine heilige Seldstwerständlichkeit geblieben war, das ergriff nun wieder Besig vom ganzen Volse: das Bewußtsein, daß der Weg der Aufartung des Bolkes nur über die sinderreiche, erbgesunde und rassisich reine Kamilie geht. Daß mit dem Sterben der Kamilie das völtische und seelische Serterden beginnt und daß in klarer Ersenntnis diese Geleges der Volschewismus bier an

ber Familie, feine stärtsten Bebel der



Sorgfältige Zubereitung der Säuglingsnahrung.

Reichsmütterdienst: Lehrgang für Säuglingspslege. So muß nach ber Vorschrift ber Säugling beim Baben gehalten werden.



Für die junge Mutter ist die Kenntnis guter Kinderbücher eine Notwendigkeit.

Oben: Die natürliche und BeifostErnährung des Säuglings ist ein wichtiges Thema im Säuglingspslege-Lebrgang des Reichsmütterbienstes im Deutlichen Krauenwert,



Reichsmütterdienst: Lebrgang Nähen Zwedmäßiges Zuschneiben ohne Stoffverschwendung will gelernt sein.

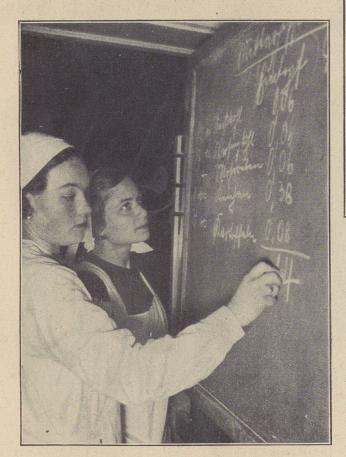

Rechnen ist die Seele des Haushalts; mit wenig Geld nahrhaft und gut fochen das will überlegt sein Hier wird die Rechnung für den Eintopf - Sonntag gezeigt.



Beim Apfelaus-böhlen fommt es auf den richtigen Handgriff an; alles will gelernt sein

Rechts:

"Pimpelchen und Tim-pelchen ziehen auf ben Berg, Der eine war ein Wich-telmann, der andere ein Zwerg."

Junge Mütter bei einem Kursus für das Kinder-spiel.

und unsere Arbeit nicht um-onst gewesen sein wird." Dies Kührerwort ist Aufruf, Berpflichtung, Ziessehung für die deutsche Familie.





"Kraft durch Freude". Nun ist der Traum in Erfüllung gegangen: Ressen, reisen über das weite, weite Meer zu sernen Gestaden; beim Spiel der Wellen die Sonnentage verträumen, losgelöst sein von den Sorgen des Alltags.

#### KRAFT DURCH FREUDE





Der Marxismus versprach dem Arbeiter das Paradies und führte ihn durch das grauenhafteste Elend. Aller Glanz der Systemzeit war nur Attrappe. Der Führer, erster Arbeiter des Staates, sorgt in anderer Beise für die werktätigen Bolksgenossen. Unter der Herrschaft des Marxismus hätte diese frohe Gemeinschaft die norwegischen Fjorde nie zu sehen bekommen.

So verträumt man die Stunben, bis der Gong wieder zur nächsten Mahlzeit rust; das ist Erholung

Was sich vormals nur der Wohlhabende leisten konnte: KdF, will jedem Volksgenossen die Möglichkeit einer solchen Fahrt in die Wunder des Südens geben.

as ist fein Märchen, sondern leuchtende deutsche Wirflichkeit: Der deutsche Arbeiter geht einmal oder mehrsach im Monat ins Theater, er besucht die Oper, ein
Schauspiel oder eine Operette; er sieht sie in vielen eigenen
"Theatern des Boltes", und er sitt als Stammpublikum in
ben Zuschauerräumen aller übrigen Bühnen. Er geht zu Hunberttausenden in die Museen und freut sich an ihren Schähen,
die ihm heute etwas zu geben haben. Er treibt mit Kameraden
Hausmussit und singt in Gemeinschaft gute, echte Boltslieder.
Er bildet sich in praktischen Kursen wissensdurstig weiter, als

Amateur und in beruflichen Dingen. Er lieft anständige, wertvolle Bücher Ja. der deutsche Arbeiter ist ein geis

Ja, der deutsche Arbeiter ist ein geistiger Mensch, bewußt mit sesten Plänen oder aus der einsachen Freude an der Runst, die ihr Teil dazu beiträgt, sein Leben wesentlich zu machen. Aber er ist nicht nur geistig. Für ihn ist das Leben ein Ganzes. Dazu gehört auch die Arbeit, an der er seine Freude haben will. gehört



#### KRAFT DURCH FREUDE

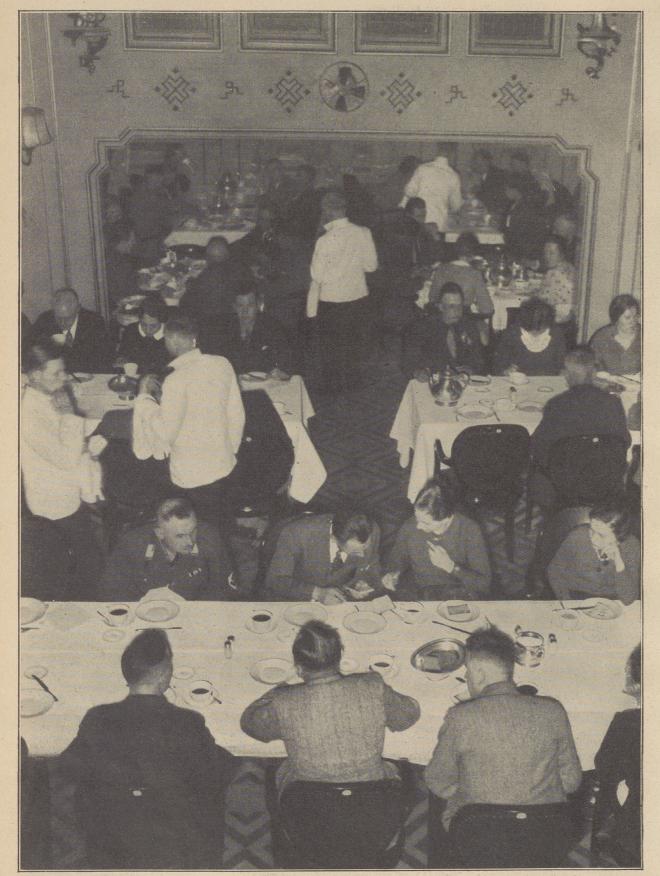



Das freie Meer befreit ben Geift . . . Blick durch ein Bullauge weithin über die unendliche See.

schlessischen Eulengebirges ober in die heroische Stille der Eifel oder an die Masurischen Seen mit ihrer träumenden Unberührtbeit fährt.

Alber auch die Grenzen Deutschlands sind nicht das Ende. Das Märchen geht weiter: der deutsche Arbeiter sährt in die Welt! Auf eigenen Schissen erlebten Hundertausende die Nordsee, sahen auf wundersamen Nordsandreisen die gigantische Bergwelt der Fjorde und die Mitternachtssonne. Die Schären von Stockholm und Kinnland, Englands grüne Sübfüste mit der blumenleuchtenden Insel Wight und die Normannischen Felseninseln am Ausgang des Kanals standen vor dem Bug der "KdF"-Schisse Und weiter ging die Fahrt sür Tausende über die Biscapa zur portugiesischen Gauptstadt Lissand zur apritaanschen Insel Madeira — deutsche Arbeiter unter Palmen!

stadt Lissabon und durch die Fluten des Atlantik zur afrikanischen Insel Madeira — deutsche Arbeiter unter Palmen!

Nein, das sind keine Märchen. Das ist die Leistung einer Organisation, die der Führer dem deutschen Arbeiter zum Dank für seine Treue einen Tag nach der Novemberabstimmung 1933 schenkte: Kraft durch Freude! Der Reichs-

ber schöne, saubere, menschenwürstige Arbeitsplaß. Gehört die Betätigung im Sport, und daß er sie auch in selteneren Arten — z. B. Golf, Tennis, Reiten, Sfi, Segeln — auszuüben versteht, ist ein schöner Beweis für seine große, starke Lebensbejabung.

Der Horizont des deutschen Arbeiters endet auch nicht mehr mit den Mauern seines Dorses oder seiner Stadt. Wenn er Urlaub hat, sährt er weit durch deutsches Land in die schöne Natur serner Gaue. Er kennt den Rhein so gut wie die Alpen oder die See, den Schwarzwald nicht weniger als das Niesengebirge oder Rügen. Ia, er geht darüber hinaus und entdedt sein Vatersand im wahrsten Sinne, wenn er in die Waldeinsamkeit des

Kassee an Bord einer Mabeira-Fahrt. Der Führer will, daß es jedem Deutschen gut geht.

gegt.

Der Altbeiter sigt neben dem Angenieur, die Packerin neben der Laborantin, und alle verdindet heute wieder ein Bewustsfein: wir sind stolk, Deutsche du sein.

Rechts:
Bordspiele lösen Heiterfeit und Frohsinn aus.
Besonders das belustigende "Sachüpfen"
Diese Erinnerungen an
eine Madeirafahrt werden manchen grauen Tag
vergolden, wenn der Berktag wieder sein Recht
fordert.





#### KRAFT DURCH FREUDE



Ein braungebrannter junger Mann betritt den Ge-meinschaftsraum. Wahrhaftig, er ist braungebrannt wie ein Neger Der Schlaumeier ist mit Rbg. jum Wintersport ge-

iahren. Wir anderen haben unseren Urlaub alle schon im Sommer genommen Und er hat setzt Sonne und Berge gehabt, setzt, wo wir im trübseligen Matsch hoteten. Ia, ja, "Arast durch Freude"! Dafür bezahlt man leinen Beitrag gern!"

"Wenn man so etwas hört: "Dafür bezahlt man sei-nen Beitrag gern! Es ist zum Wimmern mit bir! Wir den Beitrag gern! Es ist zum Wimmern mit dit! Wit benken gar nicht baran, unseren Beitrag sür dies oder sür das zu bezahlen Vielleicht sür'n anständiges Begräbnis oder ben monatlichen Bereinsabend!? Nee, unser Beitrag ist das selbstverständliche Opser das wir der Deutschen Atbeitsfront geben, wie in der Kampfzeit sür den Kampfichag und im Opserring gegeben wurde!"

den Kampfichatz und im Opferting gegeben wurde"
"Jaa — bamals in der Kampfzeit!"
"Damals?! Mann Gottes, glaubst du denn, wir hätten heute keinen Kamps? Bildest du dir ein, daß alles ichon so ist, wie wir es haben wollen? Gewiß, in unjeren deutschen Betrieben herricht Nuhe, idzialer Friede und Gemeinschaftsgeist. Die Gewerkschaften haben einst lesson Wessen und Kann und Kann und Kann werdener Rossenschieden deutschaften bereitender mit leeren Raffen und ratlofer Berlegenheit bagestanden

AdF. = Madeirafahrt Rdy. - Madeirafahrt Werftätige, die jahraus jahrein tei-nen andern Weg fannten als den vom Stempelant zu ihrer Elends-behaufung, haben hier das Erlednis des Siddens: Unter Palmen ausruhen und wandeln dürfen. Was der Mar-zismus an Herrlichfeiten mit vollem Mund versprach — der National-fozialismus hat es herrlicher erfüllt

leiter der Deutschen Arbeitsfront errichtete mit ihrer weitsichtigen Durchsührung dem gesamten Bolt die Grundlage zu einem mächtigen die Grundlage zu einem machtigen, in der Welt beispiellosen Lebensstil. Und daß dieses unser Volt von den geschaffenen Möglichkeiten in reichem Zuspruch Gebrauch macht, daß es ihnen Inhalt und Bedeutung gibt, daß "Kraft durch Freude" seine Einrichtung wurde, kie könkliche Louvenie kin kaine ken ist stärkstes Zeugnis sur seine see-lische und geistige Produktivität, bie aus alter, bewußter Verschüt-tung aufzurichten wunderbar ge-glückt ist.



Kunstführungen durch Deutsch-lands reiche Schatkammern. Der deutsche Mensch soll wissen, welche Stellung die Heimat in der Welt einnimmt.

Berge, Wald, Wanderfreude – das Baterland ist so schön, und jeder Deutsche soll sich daran freuen lernen!

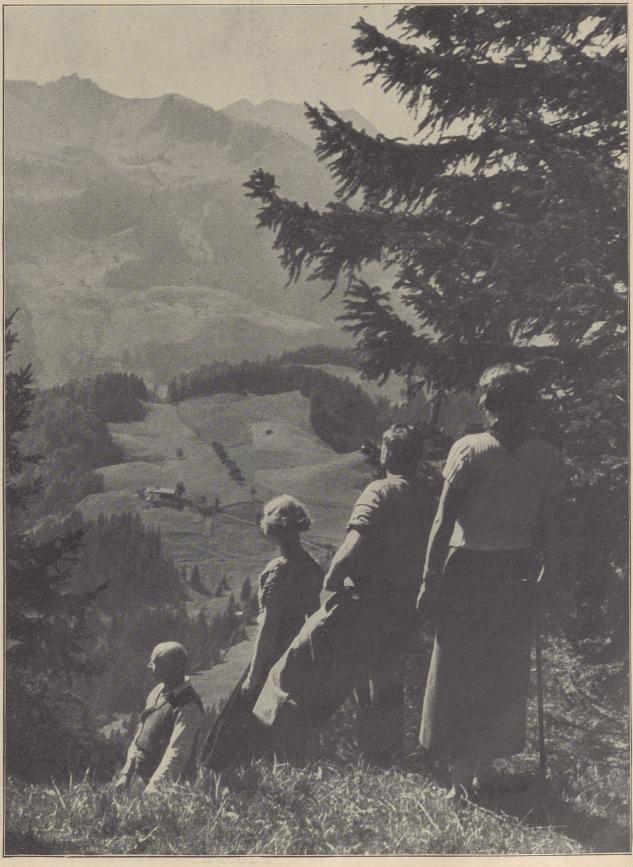

#### KRAFT DURCH FREUDE

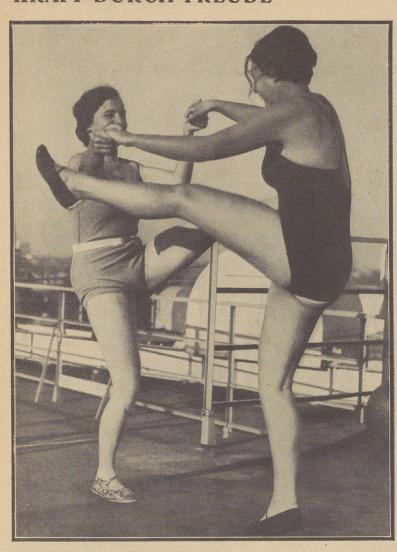

als am 2. Mai 1933 die Deutsche Arbeitsfront die Betreuung des deutschen Schaffenden übernahm. Aus jedem einzelnen Betrieb haben wir seitbem den Klassengedanken des Maryismus herausgetrieben, baben an seine Stelle die tragende Idea

ber Gemeinschaft gesetzt Wir haben einen großen Ring gebaut in vier Jahren, einen Ring, der sich von Jahr zu Jahr enger schließt und in dessen Mittelpunkt das sozialistische Deutschland steht Dieses Deutschland und du Arbeitskamerad Und

Links: Auch auf den Dachgärten wird Gymnastif getrieben; KdF. füllt jede Freistunde mit Freude aus

Rechts:
In Hamburg tagte im Sommer 1936 der Weltkongreß für Freizeit und Erholung, zu dem aus Schweden auch diese beiden jungen Damen erschienen. Der Präsident des internationalen Beratungskomitees Kirby erklärte, in den 40 Sahren seiner Arbeit noch nie an einer Beranstaltung teilgenommen zu haben, die der Glücklichmachung des arbeitenden Menschen fo umfassent in der

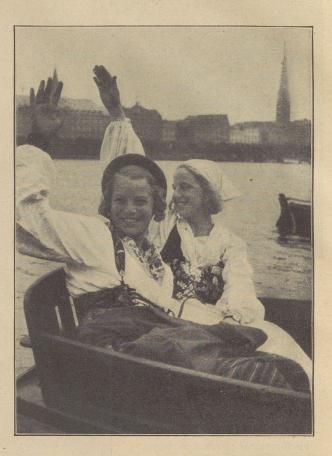



Rog Sport. Mediginballwerfen in einem Leichtathletif-Aurjus, ein gefunder Sport fur unjere Madel.



Aus einem AbF.-Rurfus: Fröhliche Gymnaftif

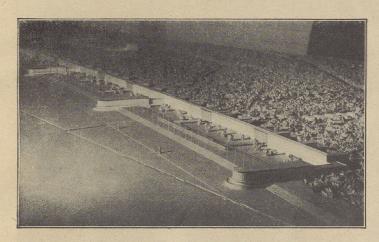

Das Seebad des deutschen Arbeiters

Un der Oftküfte der Insel Rügen, zwischen Sahnig und Bing, wird das ausgedehnte Kdf. Seebad entstehen. Auch dieser Gedanke stammt vom Führer selbit, der dem schaffenden deutschen Arbeiter auch wirfliche Erholung verschaft, während der Marzismus dassür sorgte, daß fast ausschließlich Juden und andere Schieder sich in den Seebädern auf Kosten der arbeitenden Schichten aalen konnten.

weil es uns um dieses Ganze geht, dürsen wir nicht das Einzelne sehen, dürsen wir uns nicht hinsehen und nachrechnen, was uns wohl alles als Gegenleistung sür unseren Beitrag geboten wird. Es kommt darauf an, daß alle etwas davon daben, daß für all die großen Aufgaben der DUF. die Mittel bereitgestellt werden.

Du spürst vielleicht im Augenblick nichts davon Aber dein Sohn dereits, der Lehrling ist und in einem anderen Betriebe arbeitet, sieht in einer Arbeitsgemeinschaft, die das Amf sür Berusserziehung und Betriebssührung eingerichtet hat. Da lernt er nun alles, was er in seinem Beruse braucht und noch manches darüber hinaus. Das macht dieses Amt. Es gibt den deutschen Schassen den Undere fröhlich eine Möglichseit, sich berusslich dans das umfassendste Ausgewissen. Abg.-Kursus

Undere fröhliche Gymnastik aus einem





Werkscharen der DUF, sie find die junge Garbe des neuen Betriebes, die Träger unseres sozialpolitischen Mollone

bes, die Träger unseres sozialpolitischen Wollens
Seit vier Jahren steht diese Front, und es ist erst ein Ansang. Es sind die ersten Schritte in unser neues Deutschland Schritte allerdings, die die Größe dieser Zufunst zeigen: In Arbeit oder bereits sertiggestellt worden sind über 210 000 Bauprojeste. 400 Lehrwersstätten entstehen, 2.5 Millionen Menschen sind durch unsere Lehrfurse gegangen und die Kontingentierung beim Reichsberusswettsamps 1936, die nur 1 Milsion Teilnehmer zuließ, wurde um nahezu 100 000 überschritten 600 Millionen Reichsmark modissierte das Amt Schönheit der Arbeit und führte damit eine ersolgreiche Offensieden Betrieb. 1936 reisten und kanderen und Kreube' 6 Millionen Menschen und Kreube' 6 Millionen Menschen und Kreube' 6 Millionen Menschen und So00 suhren nach Madetra 5 Millionen trieben mit uns Sport

Der Führer bei den Jungarbeitern

Aboll Sitler im Gespräch mit Jungarbeitern ber Deutsichen Werke, die nach der großen Jugendundgebung auf dem Neichsparteitag 1934 dem Führer ihre Hulbigung darbrachten Neben dem Führer: Reichsorganisationsleiter Dr Lep.

mittelt das ihnen die deutsche Literatur, die deutsche Malerei, die deutsche Malerei, die deutsche Kunst ichlechthin zeigt. Das Umt "Feierabend" läßt sie dann diese Kenntnisse anwenden in ihrer Freizeit, es hilft ihnen den Feierabend schön zu gestalten

Freizeit, es hilft ihnen ben Feierabend schön zu gestalten Ohne Fuge reihen sich die Frontabschnitte aneinander Das Sozialamt, das Amt Aeisen, Wandern und Urlaub', das Amt für Rechtsberatungsstellen — alle ihre Arbeitsgebiete verzahnen sich so ineinander daß dieser gigantische Organismus, diese größte soziale

Organisation ber Welt ohne Störungen arbeiten fann, daß sie unablässig auf allen aber auch auf jedem Gebiete des Lebens die nationalsozialistischen Forderungen vorwärtstreiben fann

Vor allem aber ist dies fein startes Gebilde, sondern ein frastvoller, elastischer Körper, aufgebaut aus dem deutschen Betriebe als der Einzelzelle und gelenkt von den Zentralorganen der Deutschen Arbeitsfront, die ihm ein einheitliches Wollen geben Und man kann vielleicht sagen: Besecht ist er von den



Dieset tierliebe S.-Mann verdankt seinen Landaufenthalt der Abolf-Hitler-Freiplatsspende die alljährlich Tausende verdienter Kämpser ersaßt.

# SCHÖNHEIT DER ARBEIT

173 Millionen Reichsmark sind für Seebäber, Erholungsheime, "Arastburch-Freude' - Stadt, Seemannsheime und Seedampfer bereitgestellt worden.

worden.
Das sind die ersten Schlachten, die wir um unser neues Deutschland liefern. Der Kampf ist in vollem Gange, und wir müssen zähe durchhalten. Aber es ist ja heute leichter für uns Wir können uns dei "KdK." immer wieder neue Kräste holen!"
Drüben am anderen Tisch hatte inzwischen der Braungebrannte, der "KdK."-Winterurlauber, sein Mittagessen verzehrt . . .



3wei intereffierte Betrachter ...

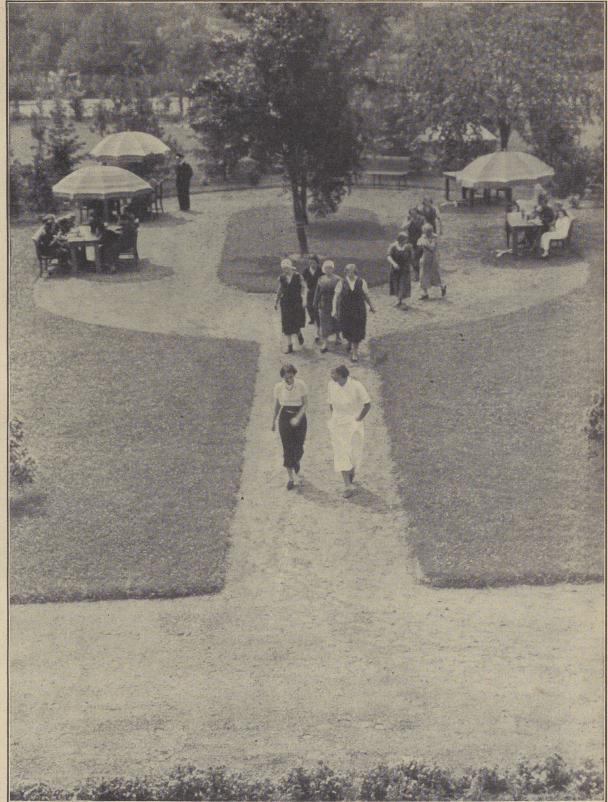



... einer Werfausstellung in einer Maschinenfabrit.



Wo der Hänfling seine Schalmei zwitschert, dort, mitten im Grünen, hat die Betriedsführung ihrer Gefolgschaft diese Erholungsstätte gedaut. So können sich die Werkangehörigen während der Arbeitspausen verpflegen und stärken.



Das vorbildliche Kameradichaftshaus der Münchener Lodenfabrik Frey.

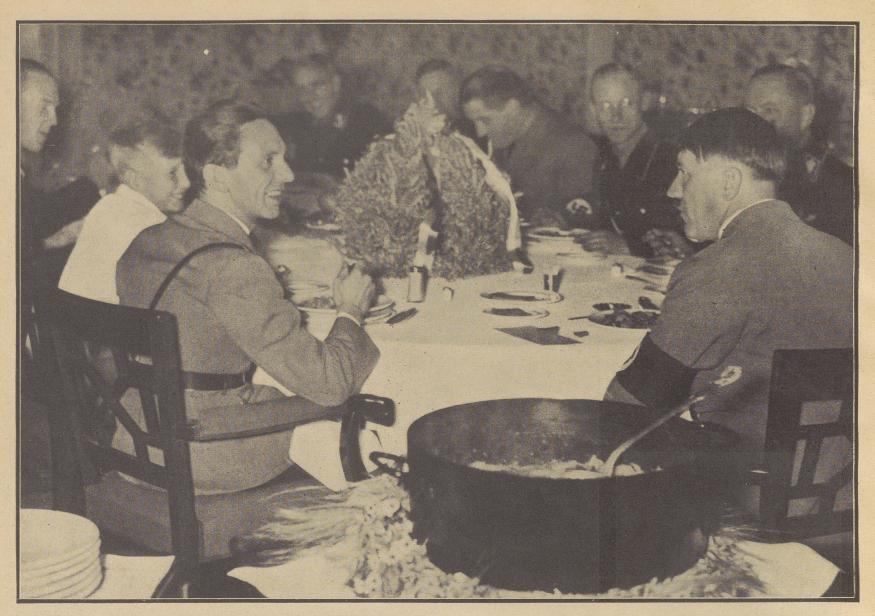

Die Stiftung des Eintopfgerichts. Reichspropagandaminister Dr. Goedbels beim Führer. Und so sollen alle Deutschen ohne Unterschied wie an einer großen, schlichten Tafel Platz nehmen, damit alle satt werden. Das ist der Sinn, den jeder versteht.

res in seinem Willen durch den Führer

wieder zusammengeschweißten 70-Millio-

nen=Voltes steht erhaben und unantast=

bar das Wort "beutsch"! Man darf nicht übersehen, daß wir in einem Umschmelzprozeß der Menschheit leben. Doch während die Wiedergeburt unseres fleißigen und sähigen deutschen

Voltes sich in geordneten Bahnen voll-

zieht, steht an den verborgensten, aller-

Tag der Nationalen Solidarität. Führende bekannte Persönlichkeiten aus Staat, Partei, Kunst und Bissenschaft stellen sich in den Dienst der großen Sammeloktion für das Winterhilfswerk. Ministerpräsident Göring bedankt sich bei diesem kleinen Stifter besonders freundlich

s ist vom Ausland einmal gesagt worden, das Eintopselsen sei die "Feldküchenspeisung" des deutschen Bolkes. Wir greisen dieses hämisch gemeinte Wort auf und bekennen uns stolz und freudig zu dieser Gemeinschaft einer "Feldküchenspeisung", weil wir darin ein Symbol sehen. Symbol einer verschworenen Gemeinschaft mit kämpserschem Geist, aber auch einer Opsergemeinschaft mit offenen Herzen und Händen. Und über dieser Gemeinschaft und Einigkeit unse-

Der Stellvertreter bes Führers. Rudolf Beß, wird fast erdrückt von ben Massen ber gebefroben und begeisterten Bolfsgenossen. innersten Hebeln mancher Staatsmaschinen Europas der jüdische Schwarzald.
Zwischen Bauerntum, Arbeiter und Bürger treibt er den spaltenden Keil, legt Giftfraut in fremde Ackersurchen, und wo es ihm nicht gelingt, den völkischen Glutkern zum Erkalten zu bringen, zieht er, wie seht in Spanien, seinen Weg über Schutt und Asche.

Wir fonnen nicht fagen, daß es uns



#### **SOLL HUNGERN ODER FRIEREN!**

leicht gemacht wird, unserer friedfertigen Urbeit nachzugeben. Wir muffen uns selbst helbeit nachzugehen. Wir mussen uns seinst veifen, und wenn wir in einer Gemeinschaft aller Stände fest und unerschütterlich zusammenstehen, dann könn en wir uns selbst helfen. Die Plakette im Knopsloch allein tut es nicht. Der eine muß zum andern Vertrauen bekommen, das Vertrauen, sich in der Not nicht verlassen zu fühlen, das Bertrauen, Schulter an Schulter wirfliche Kampfer für Gleiches, bas Bertrauen, wahre Kameraben

3u sein. Rationalist zu sein, ist überaus einsach. Vor allem setzt, da wir es wieder mit Stolz sein

fönnen, weil der Führer unfer Unsehen in der Welt wieder hergestellt hat, und weil eine seste Wehr unserer Arbeit Früchte schützt. Nationalsozialist zu sein aber ersordert Opseund so zeigen die alljährlichen Hilfsaktionen gegen Sunger und Ralte eine sombolhafte Bedeutung bie burch den sinnigen Begriff gededt wird: Volksgenoffen.

Rechts: Das Winterhilfswert forgt für alles.

Auch unfere Kleinen follen warme Füßchen haben, damit ihnen die Schneetage nichts anhaben können



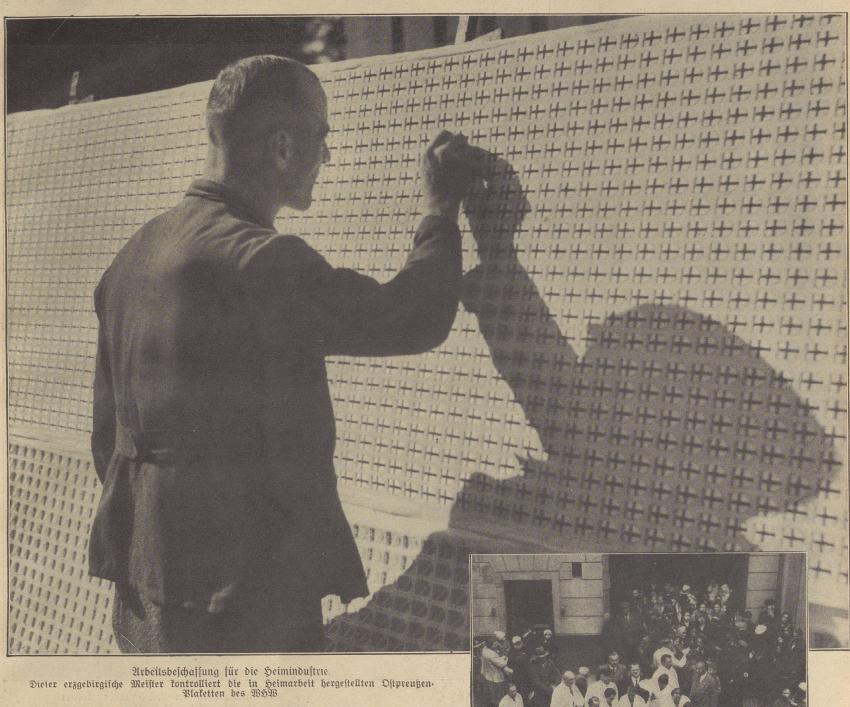



3m Kampf gegen Sunger und Kälte tut jeder seine Pflicht. Sier sind freiwillige Selferinnen damit beschäftigt, die gespendeten Raturalien zu Konserven zu verarbeiten.



# FERIEN FÜR DIE MÜTTER

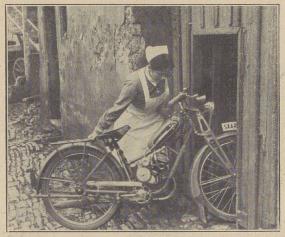

Die Schwestern ber NSB. sind jederzeit bilfsbereit. Hier hat sich eine NSB.= Schwester ihres Motorrades bedient, um einen dringenden Beluch schnell aussühren zu können in neuer, tatfrober und baseinsbejahender Kamerad ist in unser Volt gestellt, als treuer Verbündeter sür Familie und Gemeinichaft: Die NS.-Schwester, die "braune Schwester" wie sie der Volksmund nennt.

Diese wahre Boltsschwester tennt tein fonfessionelles Gebundensein und fragt auch bei den ihrer Betreuung Anvertrauten nicht nach Glaubensbetenntnissen. Aber sie ist berusen, schon durch ihr Dasein die Weltanschauung unseres neuen Staates zu verkündigen dessen politischer Soldat auch die NS-Schwester ist als Angehörige einer

Parteiorganisation der NSDUP. Den vielgestaltigen Höchstsorberungen, die an die Arbeit der NS.-Schwester gestellt werden, entspricht eine obenso vielgestaltige, ganz auf den nationalidzialistischen lebensdesahenden Grundzedanten gestellte Schwesternausdibung: 2 Jahre dauert diese und sie schwester als staatlich anerkannter Krankenschwester ab.

Borforge statt Fürsorge! Und als Ergebnis davon: Frohe, gesunde Müfter. — gesunde, frästige Kinder, — lebensträstiges Bolk! Diesem Leitgebanken ist das gesamte Hilfswerk





In den Gesundheitsämtern der NSB. tassen Mütter ihre Kinder regelmäßig auf den Gesundheitszustand hin untersuchen; gewissenhaft wird der jeweilige Besund registriert und den Müttern Rat und Hise gespendet.

Lints: Schon frühzeftig werden die fleinen Strampelchen mit ben Unfangsgründen ber Gymnaftif vertraut gemacht...

Rechts... aber auch Basteln lernen sie, damit der Sinn sür das Praktische schon in jungen Jahren geweckt wird.

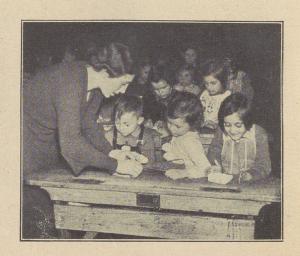

#### FERIEN FÜR DIE MÜTTER



Müttererbolungsfürforge.

Im Mittelpunft der gesanterendlingssursbrige.
Im Mittelpunft der gesanterendlingsfürsorge. In den ersten beiden Arbeitssahren der NSB. wurden 106 016 Mütter in die Erholungsstätten geschickt und 2 968 448 Erholungstage gewährt. Der Gau Groß-Berlin der NSB. schickte diese Mütter an die Ostsee, wo sie sich bei Spiel und Sport erholen

während der Erntezeit in oft un-genügender Obhut von der Mutter ferngehalten, nun in vorbildlicher Geborgenheit bleibt Endlich bietet die örtliche Erholungshisse überarbeiteten, ruhebedürftigen, doch an ihr Zuhause gebundenen Müttern

und schwächlichen Kindern die wertvolle Möglichfeit, in stadtnahen Erholungsplätzen und Seimen sich den ganzen Tag über Frische und Ausspannung zu holen, um dann abends mit neuer Spanntraft und Freudigkeit wieder heimzukehren



"Mutter und Kind" unterstellt, als Gemeinschaftsausgabe des ganzen deutschen Volkes. Das größte Gebiet innerhalb dieses Hisswertes umfaßt die Muttersürsorge. Entkräfteten durch Geburten und schwierige Familienverhältnisse geschwächten Müttern öffnen die Mütterschaftungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungskaipungs erholungsheime ihre Pforten. Daß im Mittel= punft aller Sorge und Betreuung des Mutter-und-Kind-Hilswerkes das Kind selber steht, ist flar Hier ist die Kinderlandverschiedung eine der segensreichsten Einrichtungen. Hundertlausende deutscher Kinder sinden alljäbrlich in NS-Kinberlandheimen sowohl, wie in Einzelpflegestellen ihr Ferienglück, körperliches und seelisches Geheihen und darüber hinaus das unauslöschliche Erleben anderer deutscher Gaue und ihrer Bewohner und Bräuche Aber auch in der Stadt ist getreulich für die Kleinen gesorgt: Die NSB.-Kindertagesstätten betreuen sie und führen in Spiel und Gemeinschaftserleben unmerklich hin zum Melen mehrer Lomaredischeit Prauben auf zum Wesen mahrer Rameradschaft. Draußen auf dem Land befreien die Erntefindergarten die Bäuerin von der Sorge um ihr Kleinfind, das



Fröhliche Mütter an der Kaffeetatel Die Müttererholungsheime stehen anter ärztlicher Aufsicht, um den Erfolg der Müttererholung auch in gefundheit-licher hinsich ficherzustellen.

#### **GROSSSTADTKINDER AUFS LAND!**





So erholen sich die Stadtkinder hauptaufgabe der Augenderholungspflege ist die Kinderlandverschickung Sie dietet erholungsbedürstigen Kindern nicht nur ausreichende gefundheitliche Betreuung, sondern siellt auch den Erziehungsgedanken in besonderer Beise in den Bordergrund: Kämlich die Erziehung unserer Augend zur Bollsgemeinschaft. Im Jahre 1935 (sier 1936 liegen die Aahlen noch nicht vor) wurden 305 390 Kinder in ländliche Famissenstellen eingewiesen

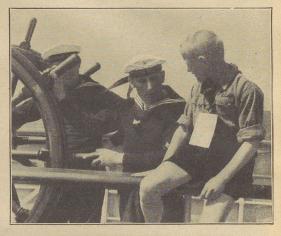

Eine Schiffskarte, die nichts tostel Die Kinderlandverschickung ist an keinen Kilometer sag gebunden. Nach Ostpreußen verschickte Stadtfinder lernen auf ihrer unvergeßlichen Reise sogar das Meer kennen

Die NSB. unterhält zur Zeit etwa 1500 Dauerfindergärten Eine besondere Eigenart bilden die Erntekindergärten, die eine wesentliche Entlastung der Landfrau bedeuten und auch die kulturelle Erziehung der Landkinder fördern

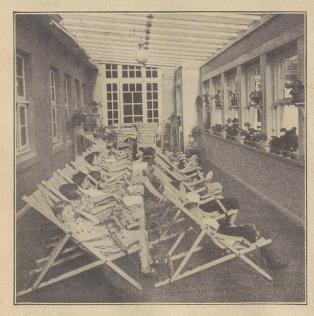

Nach den Mahlzeiten Ruhe 1934 wurden 45 000 Kinder in Heime verschieft. 1935 waren es schon 82 904, und immer höher steigen diese Zahlen.

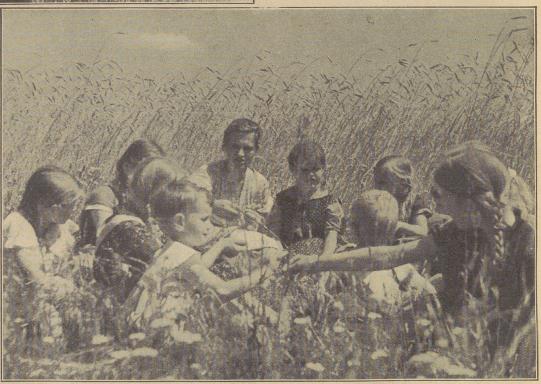

Während Bauer und Bäuerin die Sonnentage zur Ernte ausnützen mussen nicht wie früher um ihre Kinder zu sorgen, diese find heute in guter hut im Ernte-Kindergarten

### **DIE LIQUIDATION VON VERSAILLES**



Deutsche Soldaten wieder am deutschen Rhein! Das Schanddittat von Berfailles befahl, daß Jahre hindurch Senegalneger vor deutschen Kaserner auf Posten zogen. Die Koblenzer Jugend konn sich nicht fatt daran sehen, daß jeht wieder deutsche Soldaten hier das Gewehr schultern.

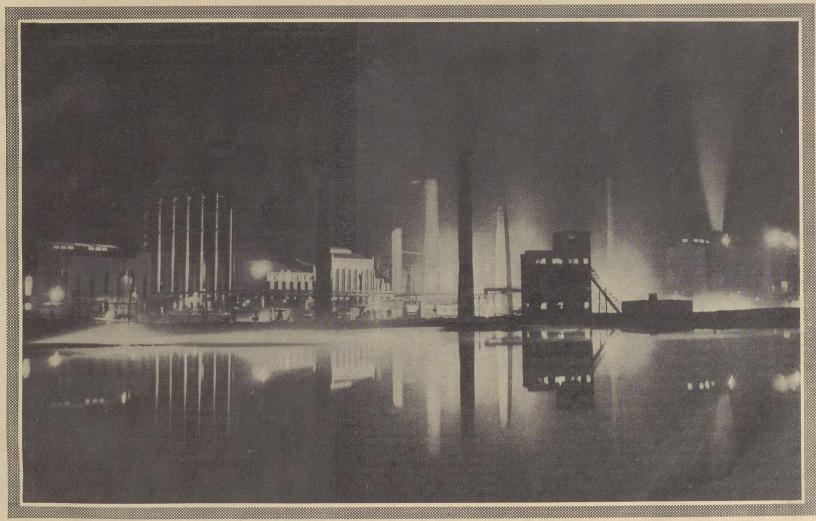

Nationalsogialistische Tatkraft in Berbindung mit einem flaren Blid für die Notwendigkeiten des Saarlandes führten auch hier den deutschen Berktag wieder ein. Eine Koksanlage des Neunkircher Eisenwerks.

#### LIOUIDATION VON VERSAILLES

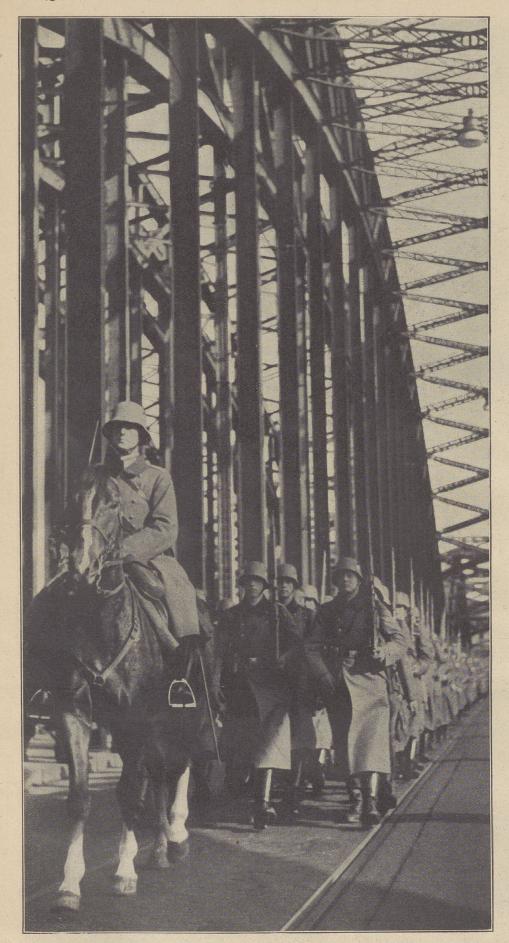

iber die Hohenzollernbrücke in Köln dröhnt zum ersten Male seit 1918 wieder der Marschtritt beutscher Sol-

n diesem Lande wohnen 150 000 Menschen Das sind Franzosen Mit diesem Scheinargument gewann Cle-menceau in den grauen Novembertagen des Jahres 1918 den Präsidenten Wilson für die Idee der französisischen

1918 ben Präsidenten Wilson für die Idee der französsischen Generäle, das Saargediet zunächst einmal für 15 Jahre vom Reiche abzutrennen Die kulturelle Durchdringung des Saargediets mit dem Mittel der Domanialschulen und der wirschaftliche Druck sollten das weitere besorgen.

Als der 13. Januar 1935, der Tag der Abstimmung, nahte, schaute eine ganze Welt auf das Saargediet. Hier hatte sich inzwischen der in Deutschland ausgeräucherte Marxismus ein Bollwert geschaften Nach seinem Fehlschlag in Österreich das stärtste. Im Haus der "Arbeiterwohlsahrt" in Saarbrücken laßen der Sozialist Matzum und der Kommunist Fritz Pfordt. Die Marxisten und Untisaschieren Genossen Welt lieben Braun und seinen Genossen ihre materielle und moralische Unterstützung. nen Genossen ihre materielle und moralische Unterstützung. Braun war jum Vorfampfer aller hitler-Gegner, jum

Als am 7. März 1936 zum ersten Male seit Kriegsende wieder deutsche Soldaten in die alte preußische Gatunischen einrückten, hat in dem Tubel der Bevölferung auch das Bekenntnis der Freude mitgeklungen, durch einen Alt sinnbildhafter Tragweite auch im Letzten wieder zu einem Teil der großen Lebensströme der deutsichen Nation geworden zu sein.

Streiter der Welt für die "Freiheit" gegen die "Dittatur" geworden über den Strafburger Sender durften die Marristen ihre deutschund vollstumseindlichen Thesen verbreiten

Benige Tage vor der Abstimmung sprach in Koblenz der Führer Klar und einsach. Er appellierte an das Baterlandsgefühl der deutsichen Saarlander Er lud aber auch die Arbeiter der Saar ein einen Blid über die Grenzen zu tun, nach Deutschland hinein, dem Deutschland des Nationalsozialismus Sier hatte Abolf Hitler den abgedroschenen Phrasen des Marxismus Tatsachen entgegengesetzt, batte in fnapp 2 Jahren Ungeheures für das deutsche Bolt geleistet Das fonnte nicht unbeachtet bleiben, und der Abstimmungstag zeigte, daß es nicht unbeachtet geblieben war Sonntag, 13 Januar 1935, stimmten 90,78 Prozent der Saarbevölkerung für den Anschluß an Deutschland, 8,8 Prozent für die Beibehaltung des status quo, 0,42 Prozent für eine Bereinigung mit Frankreich Von den 150 000 Saarfranzosen Clemenceaus waren nur 2124 übriggeblieben, die fast ausnahmslos als Beamte der Bergverwaltungen und als Staatsbeamte 1919 herübergekommen waren Das Saargebiet hatte sich zu Deutschland und seinem Führer bekannt, der es sederzeit abgelehnt hat, dies deutsche Land zu einem politischen Handelsobjekt auf Kosten der Bevölkerung zu machen

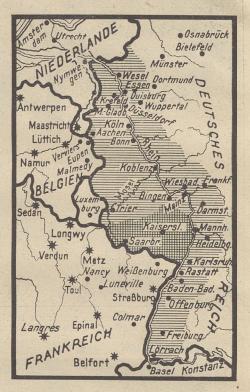

Rechts: Der Füh-rer stellt die Landeshoheit an Rhein und Saar wieder ber.

ym 7. März 1936 wurde ein Bahnwig-blatt der Bölferge-ichichte endgültig der Vergangenheit zuge-blättert; deutsche Soldaten septen wie-der den Fuß auf deutsche

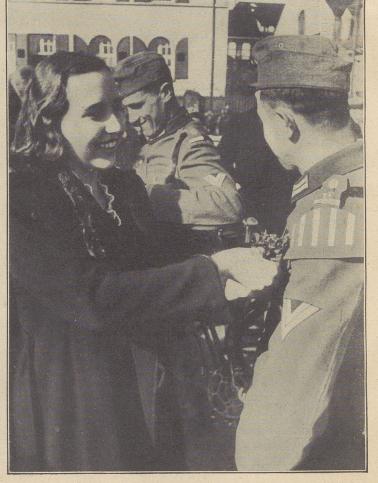

# Gau Ostpreußen



Gauleiter Erich Roch inmitten oftpreußischer Arbeiter.

Die ostpreußischen Arbeiter kennen ihren Gauleiter und wissen, was sie dem Nationalsozialismus verdanken. Das Bild zeigt den Gauleiter nach einer Ansprache, umringt von Arbeitern, die ihn um Autogramme bitten.

Aufnahme: Goetze-Steindamin.



über 100 000 neue Existenzen konnten ausgebaut werden.

In Oftpreußen ftieg bie Bahl ber Beschäftigten von 407 000 im Sahre 1932 auf 516 000 im Sahre 1936; Zahlen, bie für fich fprechen

Gauleiter und Oberpräsident Erich Koch:

Bilder: Prof. Grün.

# Ostpreußen im Aufbau

as Gesicht Ostpreußens, ja selbst seine Menschen, baben sich in den letzten vier Jahren gewaltig geändert. Auch Ostpreußen ist schöner geworden. Es gab vor der Machtübernahme faum eine Provinz, die wirtschaftlich so danieder gelegen hätte wie Ostpreußen. Wenn man die landwirtschaftliche Struktur dieser Provinz berücksichtigt, dann war die Zahl der Arbeitslosen im Bergleich zu anderen Gauen unverhältnismäßig hoch. Die Bauern waren gepsändet, standen vor der Psändung oder konnten nur durch Eingreisen der NSDAP, davor dewahrt werden. Die Landarbeiter waren arbeitslos und wanderten seit Jahren ab. Gebaut wurde

überhaupt nicht mehr. Die wenige vorhandene Industrie war vollkommen tot. Und außerdem bemächtigte sich des ostpreußischen Menschen nicht ohne Grund ein Gefühl der Unssicherheit und der Berlassenheit. Sogenannte "Osthilfen" waren wirfungslose Gesten. Er wollte keine Almosen, sondern Arbeit, und er wollte vor allen Dingen Anerkennung auf seinem exponierten Posten und Achtung.

Nicht zuletzt war es von Nachteil, daß dieses Land und seine eigenartigen Schönheiten den meisten deutschen Volksgenossen unbekannt waren, daß sie sich salsche, ja in der Regel recht unsinnige Vorstellungen (Fortsetzung auf Seite 112 f)

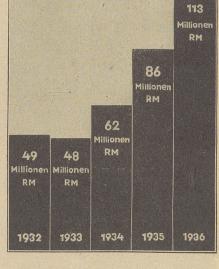

Gleichlaufend mit dem Aufstieg der Wirtschaft in Ostpreußen hat das Aufkommen an Reichssteuern einen gewaltigen Zuwachs erfahren; die Kurve zog sich in den vier Jahren feit der Machtübernahme von 48 Millionen RM. auf 113 Millionen RM. in die Höhe.



Aufnahme: Landesfremdenverkehrsverband.

"Tannenberg", das größte Passagierschiff der Ostsee. Aufnahme: Landesfremdenverkel Durch die Abschmürung der Provinz Ostpreußen ist dem Basserverkehr eine Bedeutung zugekommen, die der Nationalsozialismus besser erkannt hat als die früheren Regierungen der nie verwirklichten Pläne. Der Seedienst Ostpreußen beförderte 1936 330 000 Personen mit seinen Dampfern, während 1932 kaum 71 000 Passagiere den Basserweg wählten.



Die Landwirtschaft blüht auf.

Die Mildsleiftungen der oftpreußischen Liter im Jahre 1936, um schließlich 1980 Millionen Liter im Jahre 1935, um schließlich 1980 Millionen Liter im Jahre 1936 zu erreichen. Diese ungeheure Leistung wurde erzielt durch saubere Stallung, Pflege, systematische Zucht und Fütterung.



Ostpreußens Pferdezucht kommt wieder zu ihrem alten Ruf.

Aufnahmen: Schmidt, Kiby.

Auch auf diesem wichtigen Gebiet hat der Nationalsozialismus sofort nach der Machtübernahme nachhaltigen Wandel geschaffen. Sente liefert Osterenken jährlich wieder etwa 30 000 Pforde ins übrige Neich.



Flachsanbau in Oftpreußen. Flachsanbau in Oftpreußen.
Der Flachsanbau in Oftpreußen ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Im Jahre
1880 hatte Dippeußen eine
Flachsanbaufläche von 80 000
Morgen, die schließlich auf
1600 Morgen in der Systemzeit heruntergewirtschaftet
wurden, Seit der Machtübernahme ist die Andaufläche
von Jahr zu Jahr vergrößert
worden; 1936 schon 8000 Morgen, wurden es 10 000 Morgen im Jahre 1937. Ein sehr
beachtenswerter Erfolg, der
Brot und Arbeit gebracht hat.



Aufnahmen: Hans Dullo.

Links: Die Technik hilft mit, den Flachsanbau volks= wirtschaftlich besonders loh-

wirtschaftlich besonders lob-nend zu gestalten. Das Bild gewährt einen Ein-blick in eine Abteilung der großen, modernen Flachs-fabrik in Schippenbeil, in welcher der Flachs die not-wendigen Produktionswege im wirtschaftlichsten Sinne durch-läuft.





Ohne pflegliche Fütterung kein Viehstand! In Ostpreußen wurden 220 000 cbm Gärfutterraum, soge-nannte Silos, geschaffen, was ohne große Reichsbeihilsen nicht möglich gewesen wäre.

(Fortsetzung von G. 112b)

(Fortsetzung von S. 112b) von Ostpreußen machten. Das alles hat sich in den letzten vier Jahren in sein Gegenteil verwandelt.

Der Bauer schafft wieder sicher auf seinem Hofe und ist dabei, Höchstleistungen aus Acer und Stall hervorzubringen. Er ernährt außer der hiesigen Bevölkerung drei Millionen Menschen im Reich. Er sonnte wieder Arbeiter beschäftigen und half, diese Provinz frei von Arbeitslosen zu machen. (Fortsetzung S. 112i)

Aufnahmen: Dullo, Krauskopf.

Blid in die moderne Großmolferei Nautzfen. Zentrifugenraum, Milchlagerraum, Annahme und Ausgabe sind in einem blitzfauberen Raum vereinigt. Offspreußen deckt nicht nur den eigenen Bedarf an Milch, Butter und Käse, sondern liesert nun jährlich 20 000 t Butter und 30 000 t Käse für das übrige Deutschland. Nationalsozialistische Wirtschaftspolitik ermöglichte diesen Absah, der eine Lebensfrage für die Landwirtschaft ist.



Reichsautobahnen durchschneiden Oftpreußen. Die Straßen des Führers, lebendige Schlagadern des Berkehrs, durchziehen auch Oftpreußen, das verkehrstechnisch durch die Abschnürung vom übrigen Deutschland unter besonderen Schwierigkeiten zu leiden hat. Die Reichsautobahn Elbing—Königsberg ist bereits fertiggestellt; die Arbeit geht weiter.



Überall Nußbarmachung des Bodens. Seit der Machtübernahme sind in Ostpreußen über 140 000 ha Land melioviert worden; wo Arbeitermangel herrschte, wurde die Bodenverbesserung in Gemeinschaftsarbeit durchgeführt.

Aufnahmen: Goetze.



Der Arbeitsdienst marschiert. Als wichtige Gliederung zur Förderung der Bolksgemeinschaft wird besonders auch in Ostpreußen der Reichsarbeitsdienst angesehen. Erst im Juli 1933 ist der Durchbund zu einem einheitlichen nationalsozialistischen Reichsarbeitsdienst in Ostpreußen erkämpst worden, und zwar mit dem Ersolg, daß nach dem ostpreußischen Beispiel nunmehr auch überall im Reich an die einheitliche Organisch die einheitliche Organisch und zusch herangegangen wurde. Unser Bild zeigt einen kleinen Ausschicht des Aufgabengebietes, und zwar die Basseregulierung eines Waldsgebietes.



Aufnahmen: Schäfer, Landesfremdenverkehrsverband.

Jugendherberge in Rudczanny, Masuren.

in Rudczanny, Majuren.
Ostpreußen mit seinen wunberschönen Landstrichen ist
das Land der Zugendherbergen. Sie wurden im vergangenen Jahre von 320 000
Jungen und Mädeln besucht.
Die im Bild gezeigte Jugendherberge liegt in unmittelbarer Nähe des bekannten
masurischen Niedersees.

Es wurde intensiv gebaut, nicht nur Neubauernhöse, sondern viele ländliche und städtische Siedlungen, Eigenheime, ganze Stadtviertel und Straßenzüge, öffentliche Gebäude, Kasernen und Anlagen zur Besesstigung des Landes. Das ausgedehnte Straßennez wurde ausgedaut und verbessert, neue Wasserstelsert, neue Wasserstelsert, neue Messerstelsert, neue Messerstelsert, Dämme, Deiche, Messivationen, Dränagen, Hafenbauten, Kanalbauten, Brücken und der Bau der Autostraße sorgten für Arbeit. Dazu reichten unsere Arbeiter nicht mehr aus. 30 000 Arbeiter aus Danzig

Aufnahmen: Theodor Müller.

#### Rechts:

Der ostpreußische Baumarkt im Aufstieg.

Aufstieg.
In welchem Umfange die Bautätigteit in Oftpreußen gestiegen ist, geht
am klarsten aus der Statisstis des verbandsmäßig ersaßten Baugewerbes
hervor. Hiernach betrug im Iahre
1936 die Lohnsumme das Oreisache
des Sahres 1933 und wird voraussichtlich im Sahre 1937 das Siebenfache von 1933 betragen. Überall sind
schone Siedlungen erstanden. Diese
herrlich gelegene Siedlung des Bunbes der Kinderreichen in Indisten
bestätigt, daß der Nationalsozialismus einer anderen Bevölserungspolitik huldigt als die früheren
Regierungen.





Links: Das Ehrwürdig-Alte im neuen Gestein.

Planmäßig wird das Straßenbild im alten Königsberg gestaltet. Die Aufnahme zeigt ein neues Haus am Steindamm, das dem Straßenbild angepaßt ist und späteren Geschlechtern doch mächtig vom Anbruch einer neuen deutschen Zeit künden wird.



Gemeinschaftsgedanke in den Siedlungen.

Siedeln heißt: den Gemeinschaftsgedanken pflegen. In Oftpreußen sind allein während der letzlen beiden Jahre 6000 neue heimstättensiedlungen entstanden,



und aus dem Reiche mußten herangezogen werden, um die vielerlei Aufgaben vor-wärts zu treiben. Und heute leidet Ost-preußen nicht mehr an Arbeitslosen, son-bern hat einen Mangel an Arbeitern, Facharbeitern, Handwerfern und Gewerbetreibenden, der lediglich während der beiben Wintermonate weniger fühlbar wird, weil dann wegen des Frostes alle Außenarbeiten unterbleiben missen. Und die meisten der genannten Arbeiten sind Außenarbeiten. Dennoch ist es ge-lungen, die Zahl der während der kurzen Frostperiode arbeitslos Werdenden auf ein

Minimum zu beschränken.
Die Verbesserung und Beschleunigung der Verkehrswege nach Ostpreußen, ihre Verbilligung, der Ausbau des Seedienstes und viele andere Maßnahmen haben Oftpreußen zu einem Reiseland gemacht, bessen abwechstungsreiche Landschaft in jedem Jahre von immer mehr Bolksge-nossen aus dem Reiche entdedt wird. Der Frembenverkehr hat eine gewaltige Zu-nahme ersahren. Darüber hinaus haben Tagungen und Kongresse und hat vor allen Dingen das Jugendwandern vielen Volksgenossen aus dem Reiche einen Besuch dieses Landes ermöglicht. Die absurben Vorstellungen von dieser Provinz beginnen daher mehr und mehr zu weichen

ginnen daher mehr und mehr zu weichen und einer begeisterten Propaganda von Mund zu Mund Platz zu machen. Der ostpreußische Mensch hat seine Anerkennung wiedererhalten. Er sieht die Brücke zum Reich, die Verbundenheit mit anderen Propinzen und die Aufmit anderen Provinzen und die Aufmerksamkeit, die ihm und seiner Arbeit geschenkt wird. Und vor allen Dingen fühlt er sich wieder sicher im Schutze der deutschen Wehrmacht.

Oftpreußen ist im Ausbau begriffen. Es ist wirtschaftliches Neuland. Industrien und Gewerbe sind im Entstehen. Wagende Unternehmer aus dem Westen des Reiches kischen das und entstehlieben sich ieht

fühlen das und entschließen sich jetzt,

Die Deutsche Oftmesse in Königsberg.

Die Deutsche Ostmesse in Königsberg, die große internationale Mustermesse für den europäischen Often, hat in den letten Jahren einen gewaltigen Aufstieg erlebt. Während die Wesse 1932 von 74 000 Interessenten besucht wurde, konnten vier Sahre später 191 000 Besucher gezählt werden, ein Beweis für die zunehmende Erkenntnis, welche Bedeutung Oftpreußen besonders für den Often hat.



#### Das Haus ber Stauer in Königsberg.

Wie der Seemann fast überall sein Seemannsheim hat, so forgt der Nationalsozialismus auch für den Stauer, dem die Stadt Königsberg durch das haus der Stauer mit den vorbildlichen Aufenthaltsräumen eine zweite Seimat geschaffen hat. Nach dem Umschlag eines Hafen richtet sich die Beschäftigung der Stauerleute. In Königsberg stieg der Umschlag des Hafens von 1,7 Millionen Tonnen im Jahre 1932 auf 4,7 Millionen Tonnen im Jahre 1936. Die Stauerleute sind im Dritten Neich wieder zu Arbeit und Brot gekommen.



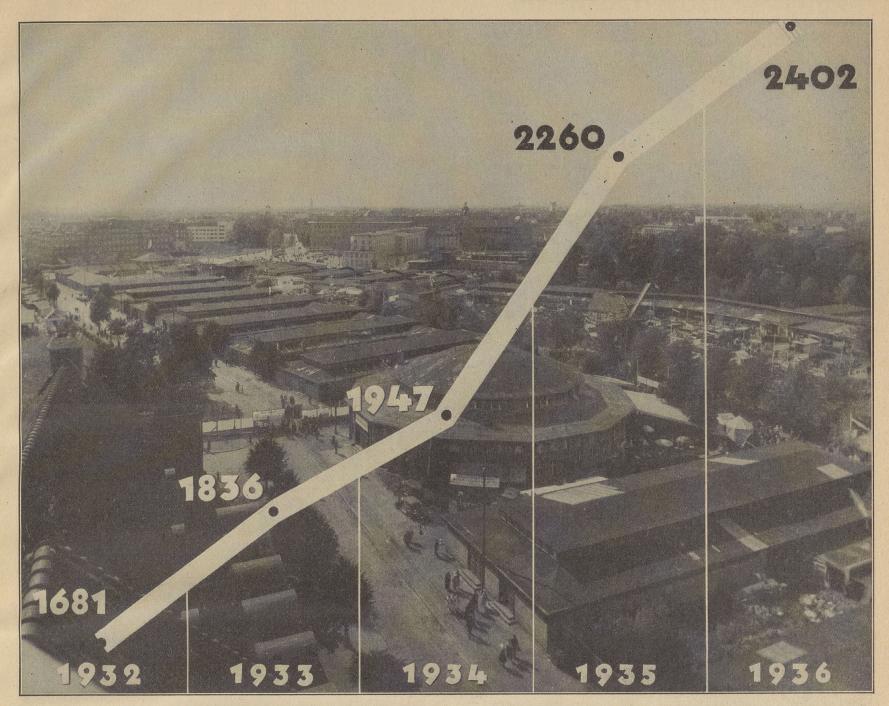

Teilansicht des Ausstellungsgeländes der Deutschen Oftmesse Konigsberg. Die Kurve zeigt das Anwachsen der Ausstellerbeteiligung seit der Machtübernahme.



Erschließung Masurens für den Fremdenverkehr. Masuren mit seinen ungezählten Seen und herrlichen Wäldern ist vielen noch unbekannt. Um den Fremdenverkehr zu fördern, wurde das Straßenneh erheblich verbessert und ausgebaut. Das Bild zeigt den Bau einer modernen Straße, die sich durch die dichten Wälder Masurens ziehen wird.

Aufnahmen: Prof. Grün, Raschdorff.



Vorbildliches Bauerngehöft bei Saalfeld (Oftpr.).

Aus der Erkenntnis heraus, daß nur durch eine sinngemäße Produktionssteigerung die Erzeugungsschlacht gewonnen werden kann, fördert der Gau Ostpreußen mit allen Mitteln die Anlage von Neubauernhöfen. Die Ausführung dieses im Bild gezeigten, im Jahre 1935 erbauten 80-Morgen-Gehöfts übernahm die Ostpreußische Landgesellschaft.

Aufnahmen: Prof. Grün, Witwar, Göttgen, Ostpr. Heimstätte,



#### Oftpreußen bietet Eristenzmöglichkeiten.

Die Bevölkerungszunahme Oftpreußens ist jährlich um 10 000 Personen größer als vor der Machtübernahme. In den Inderen 1929—1932: Geburtenüberschuß 82 000, Wanderungsverlust 21 000, bleibt Bevölkerungszunahme 61 000. In den Inderen 1933—1936: Geburtenüberschuß 99 000, Wanderungsgewinn 7000, ergibt Bevölkerungszunahme 106 000.





Geschungen überall. Ein schines Ziergärtchen vor dem Hause, auf der anderen Seite ein auskömmliches Stück Gemüseland, das ist der Grundsat des ostpreußischen Heimstättenbaus. Inmitten von Licht, Luft und Sonne liegt heute das behagliche Heim des schaffenden vitpreußischen Bolksgenossen.



Links: Harmonie zwischen Landschaft und Heim. Um ein schönes Gesamtbild zu schaffen, müssen die Sied-lungen sich der Landschaft an-passen. Die Aufnahme zeigt Kleinstedlungen am Goldaper Berg, die jeden sinnigen Be-trachter erfreuen müssen.

hier neue Werke zu gründen. Das sind heute noch Anfähe, in wenigen Jahren aber wird sich die einseitige Struftur dieses Landes geändert

bate emsettige Struttur vieses Landes geandert haben. Es wird ein gesundes Verhältnis entstehen zwischen Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel und Industrie.
Die ostpreußische Bevölkerung, die diesen Wandel innerhalb der letzten vier Iahre miterlebt hat, dankt dem Führer für seine Aufbauarbeit durch bedingungslose Treue und Einsatzerischaft.

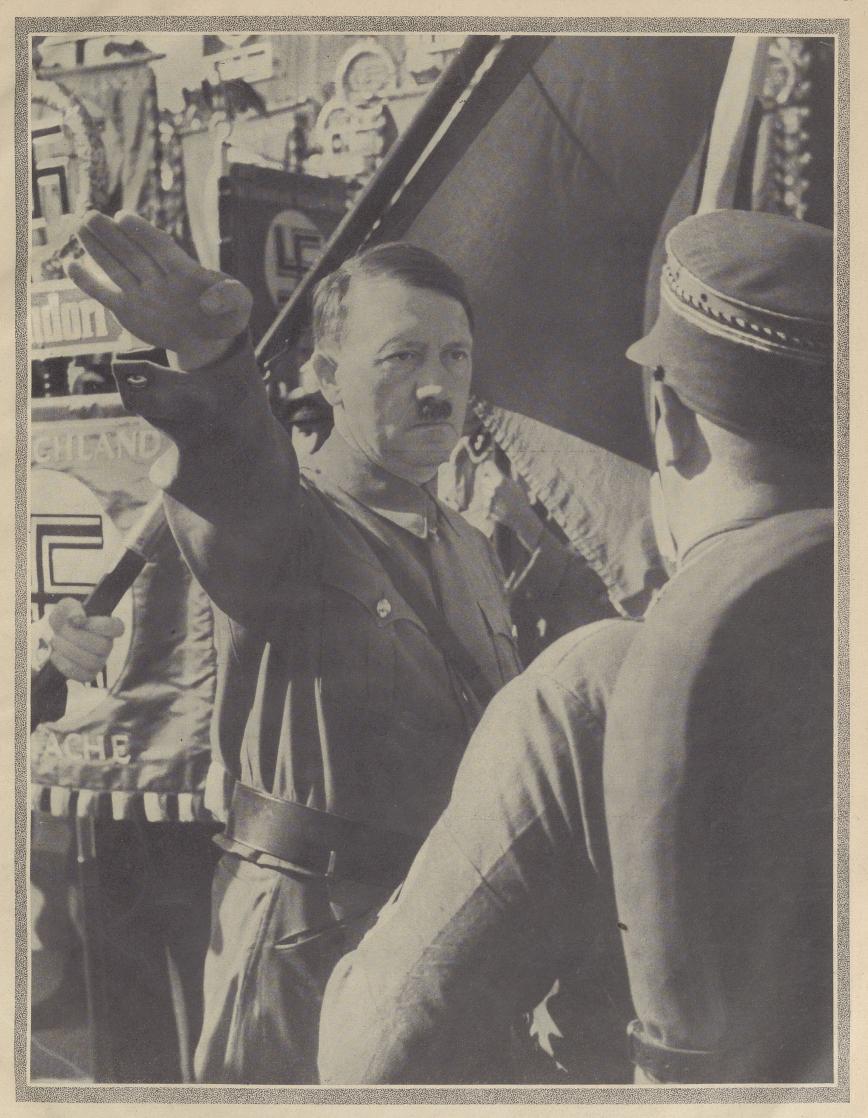

Reichsparteitag Nürnberg 1936. Der gubrer weiht mit der Blutsahne die neuen Standarten der SU.



Aurnberg 1936: Appell der SA., SS. und des NSKA. in der Luitpoldarena.

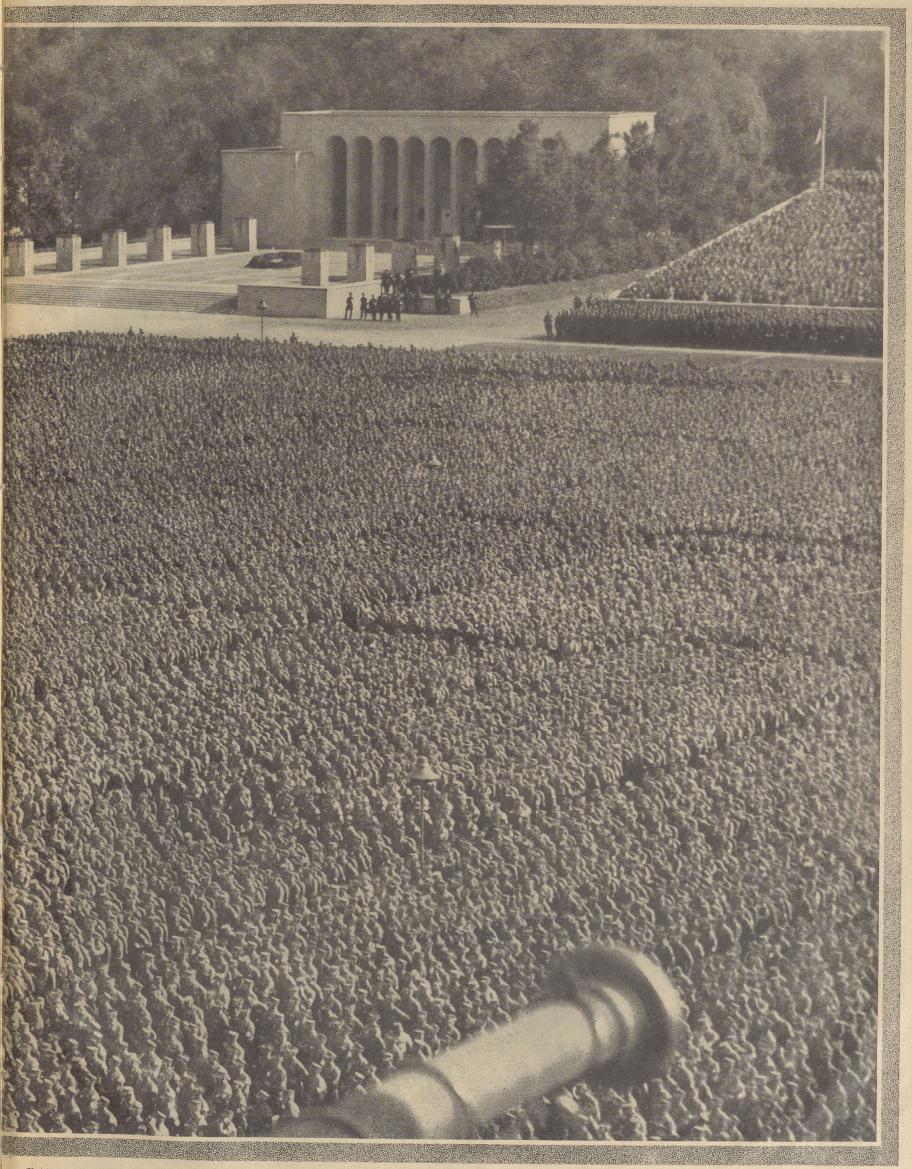

Reichsparteitag der Ehre. Teilblid auf die angetretenen Kämpfer der Bewegung.

DIE SOLDATEN...

... DER BEWEGUNG



Rürnberg 1936:

Reichsparteitag der Ehre. Teilblid auf die angetretenen Kämpfer ber Bewegung.



Appell der 100 000 Männer der SA., SS. und des NSKR. beim Reichsparteitag in Rürnberg Einzug der Stanbarten



Die Leibstandarte während der Führerrede auf dem Tempelhofer Feld am 1. Mai 1935.

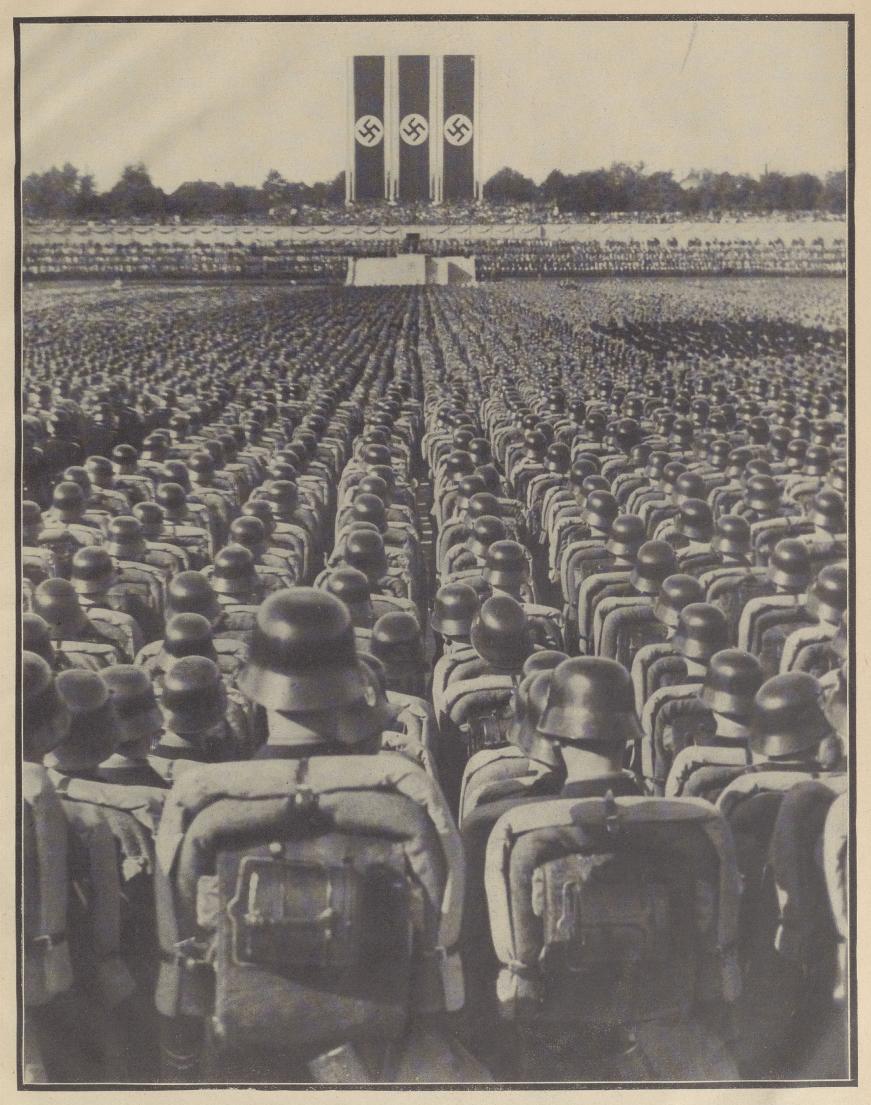

44 ist auf dem Reichsparteitag angetreten. Alle richten sich an einem Glauben auf Ewiges Deutschlond. Rie werden sie zulassen, daß dieser Glaube stirbt!



Sa marichiert! Alljährlich nimmt der Oberfte Sa - Führer auf dem Adolf-hitler-Plat in Rurnberg den mehrstundigen Borbeimarich der braunen Kolonnen ab.



Reichsparteitag Nürnberg 1936. NSKA., Willensträger des Motorisserungsgedankens im neuen Deutschland. Die Männer mit den schwarzen Sturzhelmen auf dem Marsch.



Die siegreiche Mannichaft der 44-Reiterwettkämpfe anlästlich des Ottobersestes in der Hauptstadt der Bewegung.



NORR, bei der barten Winterfahrbarfeitsprüfung in Garmisch.



Begeisterter Empfang des Führers in Köln am Rhein. Vom Balton des Dom-Hotels grüßt der Kührer die ihm zusubelnde Menge. Neben dem Führer: Reichstriegsminister Generalseldmarschall von Blomberg, der Oberbesehlshaber des Heeres, Frhr v. Fritsch, und Neichsorganisationsleiter Dr. Lev.



Der Führer auf der Fahrt vom Deutschen Opernhaus zur Festtagung der Reichskulturkammer. Tausende begeisterter Berliner umfaumten die Bismarcstraße, um dem Führer zu hulbigen.



Links: Verbundenheit zwischen Wehrmacht und Bolk. Eine Musikkapelle der Wehrmacht begeistert durch ichneibige Weisen.



Der Nationalseiertag in der Reichshauptstadt. Die Maikonigin im Festzug. Der marristische 1. Mai mit seinen roten Rosetten und Krawallen mag sich anderswo austoben; das ganze deutsche Bolf ehrt am 1. Mai die Arbeit.



Reichsparteitag Nürnberg. "Er kommt... er kommt!!! Führer, Führer, Heil, Heil!!!" Die Begeisterung kennt keine Grenzen...



... und brandet überall durch die deutschen Gaue, wo immer der Führer sich auch zeigen mag.



Nürnberg, vom Führer erfürt zur Stadt der Neichsparteitage. gepriesen schon von alters her; sie strömen wieder hinein in deine Mauern, heißen Serzens, und das Banner in den Fäusten, das da kündet: "In solidum: Deutsch! — Eisen!"

Weltanschauliche Seerschau des Nationalsozialismus, Symbol der Einheit von Partei und Staat, machtvolle Kundgebung der inneren Ordnung — das sind die Reichsparteitage in Nürnberg. Untrennbar ist

die Geschichte und die herrliche Tradition der nationalsozialistischen Bewegung mit dem Ramen der Stadt der alten Meistersinger verknüpft Rürnberg sah das arobe Reichstreffen 1923, es erlebte den besspiellosen Aufstieg

der nationalsozialiftischen Bewegung, denn in Nürnberg legt der Nationalsozialismus Rechenschaft ab für ein abgelausenes Jahr und schöpft immer wieder neue Krast jür ein kommendes.



Um Wahlsonntag vor der Reichskanzlei. Unbeschreiblicher Jubel der Berliner brandet über Straßen und Plätze.



So huldigten sie dem Führer auf dem Bückeberg Der Marrismus ist niedergeworsen, der deutsche Bauernstand zu einem Organismus, zu einem Seelenträger geworden.

as geschichtliche Halbdunkel der Bölker ist in großen, dusälligen Abständen überblendet von der Leuchtkraft einer rauschgleichen, bewegten, leidenschaftlichen Epoche. Unbekannte tauchen — politischen Zauberern gleich — an dunklen Horizonten auf und ziehen Menschen und Zeiten in ihren Bann Geblendet legen Stämme und Bölker die Werkzeuge stetigen Schaffens aus den Händen, greisen zu den Waffen und folgen ihrem Phantom durch die halbe Welt

Dann erlischt der Komet vor den Augen der Berzauberten; über Nacht entstandene Reiche zerbrechen; geschlagene, verirrte Völferschaften tehren zurüd in das Dämmer gleichmäßigen Lebens und Sterbens Politische Magier stören. Männer bestimmen den Lauf der Geschichte Taschenspielerkunststüde mögen Massen täusiden: Liebe allein hilft Völfer sühren

hungerdelirien und Wunderparolen haben am Ende des Weltfrieges Augen und Urteil des deutschen Bolfes getrübt Wie Irrlichter geisterten Narren und Verbrecher durch das besiegte Land; entzündeten Revolten; entsesselten die Leibenschaften der Schwäche und des überwältigenden Elends Scharlatane und Lumpen fämpsten um die Gunst der versübrten, aus der Bahn geworsenen Massen

Auch dieser Rausch wich teiner Ernüchterung Die Ernüchterung hieß Berzweiflung Abolf hitler hat den Weg in ein neues Leben gewiesen Das deutsche Bolf ist heute auf dem Marsch'

Zerstreuung bieß die Parole der anderen Wahlen Grundrechte. Freiheiten sollten das Volf ablenken von den Missersolgen der parlamentarischen Wunderdoktoren. Und als die Augen der Genarrten zusielen vor Hunger und Elend als die Wirkungen des politischen Spiels langweilig verblaßten vor den Folgen der Not: da hörte das Volk wieder auf die Stimme des Herzens

Abolf hitler bat um das herz des Bolfes gefämpft Sein Programm war unschmeichelhaft hart Seine Reden riefen zur Arbeit. Seine Gedanken zerstörten

das Weltbild der Freiheitsapostel. Seine Kritik sah nicht vorüber an den übeln der Zeit und der Menschen

Das Bolf horchte auf, widersprach, wehrte sich und ergab sich dann doch seinem Führer Die großen und kleinen Historifer in der Welt waren lange Zeit starr vor Erstaunen Sie haben sich wieder erbolt und suchen nach intelligenten Vergleichen und Erklärungen Un das Nächstliegende denten sie nicht Daran, daß Udolf Hiter die Sendung seines Volkes ersüllen hilft; daß seine Liebe das Herz des Volkes erschloß ... und Gegenliebe fand

Das deutsche Volt sieht klar und kühl wie nie. Die starke Triebseder seines beispiellosen Aussteges ist die Liebe zum Kührer und der wache Wille zum geschichtlichen Bestand Der Weg nach oben aber ist der Weg der Arbeit Ohne Haft aber mit beißem Berzen schafft das ganze Volt bei den Baubütten seiner neuen Zeit Borbild ist der Führer Er teilt das Schissal seiner großen Gesolgschaft. Und deshalb ist er ihr so nah.

# INHALT

| Das Erbe der Systemjahre (TEXT VON EGBERT V. XYLANDER)               |    |   |   | 3-16    |
|----------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|
| Die ersten vier Jahre des Dritten Reiches (TEXT VON GUNTER D'ALQUEN) |    |   |   | 17-127  |
| Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit                                 |    |   | : | 17      |
| Neuer Aufschwung der industriellen Erzeugung                         |    |   |   | 18-19   |
| Mächtiger Fortschritt der Motorisierung                              |    |   |   | 20-21   |
| Die Straßen Adolf Hitlers                                            |    |   |   | 22-27   |
| Eine riesige Talsperre bringt 1 Million Tagewerke                    |    |   |   | 28 - 29 |
| Neue Brücken ,                                                       |    |   |   | 30      |
| Beschäftigung der Wertten (TEXT VON DR. BORTSCHELLER)                |    |   |   | 31-32   |
| KdF. baut Schiffe                                                    |    |   |   | 33      |
| Hochbetrieb bei der deutschen Schiftahrt                             |    |   |   | 34      |
| Der Ausbau des deutschen Weltluftverkehrs                            |    |   |   | 35      |
| Deutscher Luftverkehr vorbildlich                                    |    |   |   | 36      |
| Die Reichsbahn wieder unter deutscher Hoheit                         |    |   |   | 37      |
| Siedlungen                                                           |    |   |   | 38-41   |
| Monumentale Bauten (TEXT VON ALEXANDER HEILMEYER)                    |    |   |   | 42-47   |
| Das Handwerk kommt wieder zu Ehren . ,                               |    |   |   | 48 49   |
| Arbeitsdienst (TEXT VON BRANDT)                                      |    |   |   | 50-55   |
| Der Weg zur deutschen Kultur                                         |    |   |   | 56-59   |
| Deutsches Recht (TEXT VON DR. OTTO ZELLER)                           |    |   |   | 60      |
| Das Schwert der Nation (TEXT VON CARL CRANZ) ,                       |    |   |   | 61-72   |
| Luftschutz (TEXT VON KARL B. FISCHER)                                |    |   |   | 73      |
| Deutschlands Zukunft - Die Hitler-Jugend! (TEXT VON GERHARD PANTEL   | .) |   |   | 74-82   |
| Reichsberutswettkampf                                                |    | , |   | 83-84   |
| Die Rettung des Bauernstandes (TEXT VON DR. J. MEYER)                |    |   |   | 85-89   |
| Handel und Wirtschaft in neuer Blüte (TEXT VON ULBRICH)              |    |   |   | 90-91   |
| Schulungsburgen                                                      |    |   |   | 92-93   |
| Schutz der deutschen Art                                             |    |   |   | 94-95   |
| Mutterschaft als Ehre und Pflicht (TEXT VON GERTRUD V. DRYGALSKI)    |    |   |   | 96-97   |
| Kraft durch Freude (TEXT VON DR. EBERHARD MOES)                      |    |   |   | 98-103  |
| Adel der Arbeit                                                      |    |   |   | 104     |
| Schönheit der Arbeit                                                 |    |   |   | 105     |
| Kein deutscher Volksgenosse soll hungern oder frieren (TEXT VON ERNS |    |   |   |         |
| Ferien für die Mütter                                                |    |   |   |         |
| Großstadtkinder aufs Land!                                           |    |   |   |         |
| Liquidation von Versailles (TEXT VON ERNST THEODOR)                  |    |   |   |         |
| Die Soldaten der Bewegung                                            |    |   |   |         |
| Führer und Volk                                                      |    |   |   |         |
|                                                                      |    |   |   |         |

Die Bilder der Seiten 3—127 stellten her: Heinz Adrian (3) / Aktuelle Bilder Centrale (4) / Erich Andres (1) / Erich Arndt (1) / Associated-Press (11) Atlantic-Photo G.m.b.H. (7) / Erich Bauer (1) / Bauwens (2) / Bilderdienst Bittner (48) / Photo Cüppers (1) / Daimler-Benz (1) / Hans Dietrich (1) / Georg Ebert (6) / Theo Felten (2) / A. Groß (2) / Hans Hahn (6) / Hapag-Bildbericht (1) / Fritz Henle (1) / Henschke (12) / Alice Heß (1) / Fritz Hofbauer (1) / Heinrich Hoffmann (34) / Hans Holdt (1) / Hollmann (4) / Illenberger (4) / Kaulfuß (1) / Joset Keller (3) / Keßler (1) / Landesverkehrsverband Rheinland (1) Paul Mai (2) / Inge Mantler (4) / Mauritius (6) / A. Menzendorf (1) Helmut Möbius (2) / NSV.-Reichsbildarchiv (2) / Hilmar Pabel (4) / Photo-Expreß (5) Presseamt DAF. (1) Presse-Bild-Zentrale (12) / Presse-Photo G.m.b.H. (9) / Hans Retzlaff (1) / Willi Ruge (2) / Saebens (2) / R. Sander (1) / Schaarschuch (2) / Scherl-Bilderdienst (1) / Carl Schütze (2) / Sennecke-Bildarchiv (9) / Boris Spahn (3) / Stöcker (2) / Stueber (5) / Ufa (2) / Thea Umlauff (2) Ferd. Urbahns (3) / Verkehrs- und Wirtschaftsamt der Stadt Frankfurt a. M. (1) / Wolfgang Wieschach (4) Welfbild G.m.b.H. (22) / A. v. Zychlinski (1).









ROTANOX oczyszczanie maj 2008

